







Der Herr hat mich gesendet, den Ilrmen das Evangelium zu verkünden, zu heilen die zerkinrschten Herzens sind (Luc 4.18)

Katholisches

# Missionsbüchlein;

ober

## Anledtung

311

einem driftlichen Lebenswandel.

Herausgegeben

von der

Dersammlung des allerheiligsten Erlösers.

Srite amerikanische Stereotyp:Ausgabe.

Mit einem Stahlstiche.

Mew:York, 1853.

Verlag von Matthäus Reichert,

Reported no 30 Avenue A. Mice

BX2116 .K373

Entered, according to Act of Congress, in the year one thousand eight hundred and fifty-three in the Clerk's Office of the District Court of the Southern District of New-York.

## Vorrede

an eine jede christliche Seele, die eines guten Willens ist.

Geliebte Seele in Jesu Chrifto unserm göttlichen Erlöfer!

Die Versammlung des allerheiligsten Erlösers hat nicht länger anstehen wollen, auch in diesen Gegenden für die Verbreitung eines Buches beizutragen, welches in andern Ländern und namentlich in Desterreich, Böhmen, Belgien, holland, Frankreich und Amerika ben größten Segen gestiftet und bereits in vier Sprachen erschienen ist. Dasselbe enthält die not hwendigsten und schönsten Bebete, nämlich: das Morgen- und Abendgebet, die heiligen Meggebete, zwei Beicht= und Communiongebete, wie auch die sehr nütlichen und herzerhebenden Andachten, nämlich die Befuch ung des allerheiligsten Sakraments des Altars und ber allerseligsten Jungfrau Maria. Auch findet man in diesem Buchlein einen gründlichen Unterricht über bas gange beilige Buffaframent, besonders aber über die sogenannte Generalbeichte und einen ausführlichen und deutlichen Beichtspiegel.

Was würde dir aber dies alles nühen, mein lieber Christ, wenn du in die vorigen Sünden zurückfallen, und dich auf's neue in die schreckliche Gefahr begeben würdest, ewig verdammt zu werden? Darum ist es nicht genug, daß du durch eine wahrhafte Buße dich zu deinem lieben Gott bekehrest, sondern du mußt auch in Zukunft in diesem glücklichen Zustande verharren. Darum, v meine, durch das Blut eines Gottmenschen so kostbar erkaufte Seele, bleibe doch einmal beständig.

Hierzu kann dir dieses katholische Missionsbuch dienen, weil es zugleich eine Anleitung zum seligen Leben ist, benn es enthält nebst einer christlichen Tagesordnung die schönsten und nothwendigsten Lebensregeln, wie du beine eigene Seele und auch die Seelen derer, die dir anvertraut sind, in Sicherheit bringen kannst. Du findest auch in diesem Büchlein heil same Gebanken, welche dir zur täglichen oder sonst öfteren Betrachtung dienen können, um dich vor dem so gefährlichen Rückfalle in die vorigen Sünden zu bewahren, und einen deutlichen Unterricht über bie Weise, mit Nuten und leicht zu betrachten. Damit du es nicht vergessest und es auch die Deinigen zu lehren im Stande seiest, was ein katholischer Christ zur Seligkeit nothwendig wissen muß, so findest du auch in diesem Büchlein einen kurzen Ratechismus in Fragen und Antworten, worin alles enthalten ist, was dir und den Deinigen zur Seligkeit zu wissen nothwendig ist. Und wenn du krank werden solltest, so benute das beigefügte han d= büchlein für Kranke, in welchem du zugleich belehrt wirst, wie du dich mit andern Kranken zu verhalten hast.

Damit du aber auch wissest, was du zu thun und zu

lassen hast, um die christliche Vollkommenheit zu erwerben, so sindest du am Schlusse eine leichtfaßliche Anleitung, um die christlich en Tugenden zu erlangen, die der heilige Alphonsus von Liguori versaßt hat, und auf die du ein desto größeres Vertrauen setzen kannst, da du weißt, daß derselbe nur aus eigener Ersahrung spricht.

Benute also dieses Büchlein sorgfältig zu deinem ewigen Heile. Benute es auch für Jene, die dir vielleicht anvertraut sind, damit du auch Andere rettest von dem allgemeinen Verderben. Viele Seelen sind durch solch ein Büchlein von dem Wege des Verderbens abgewendet, zu Gott bußesertig zurückgekehrt, viele sind dadurch auf dem rechten Wege erhalten worden. — Eben das wird auch bei dir eintressen, christliche Seele, die du eines guten Willens bist und mit aufrichtigem Herzen dies Büchlein liesest.

Um Gnabenort Altötting.

## Unterricht vom Gebete.

"Bereite deine Seele vor dem Gebete, und sei nicht mie ein Mensch, der Gott versucht." (Sirach 18.)

Beten heißt, sein Gemuth zu Gott erheben.

Eine der Hauptpflichten eines wahren Christen ist das Gebet.

Bu einem guten und Gott gefälligen Gebete wird er-

fordert:

1. Ein reines Herz, oder wenigstens die aufrichtige Begierde, ein reines Herz durch die Buße zu erlangen. Der Herr ist fern von den Gottlosen, das Gebet aber der Gerechten (oder derer, die gerecht werden wollen) hört Er an. (Sprichw. 28.)

2. Ein wahrer, lebendiger Glaube. Dhne Glaubeist es unmöglich, Gott zu

gefallen. (Hebr. 11.)

3. Ein kindliches und festes Vertrauen auf Gott, daß Er uns erhören werde, wenn es zu unserm Seelenheile zuträglich ist. Er bitte, aber im Glauben, und zweiste nicht; denn, werzweiselt, der ist den Wellen des Meeres gleich, welche vom Winde bewegt und herumgetrieben werden; darum gedenke ein solcher Mensch nur nicht, daß er etwas von dem Herrn erlangen werde. (Jac. 1.)

4. Innerliche und äußerliche Demuth. Er (Gott) hat das Gebet der Demüthigen angesehen, und hat ihr Flehen nicht ver-

achtet. (Pfalm 101.)

5. Aufmerksamkeit des Geistes auf dasjenige, was man betet. Ich habe aus meinem Herzen gerufen: erhöre mich, v Herr! (Psalm 118.) 6. Ausdauernde Geduld. Man muß vom Beten nicht nachlassen, wenn man auch nicht gleich erhört wird. Das anhaltende Gebet eines Gerechten vermag viel. (Jac. 5.)

## Morgenandacht.

Der Weise wird sein Herz erheben und früh des Morgens zu dem Herrn wachen, Der ihn erschaffen hat, und er wird vor dem Angesichte des Allerhöchsten slehentlich bitten; er wird seinen Mund zum Gebete aufthun und seiner Sünden wegen um Verzeihung bitten. (Sir. 30.) Wenn du den Tag heilig zubringen willst, so mußt du ihn heilig anfangen.

Sobald du erwachest, und es bereits Zeit zum Aufstehen ist, so erhebe dein Gemüth alsogleich zu Gott, mache das heilige Kreuzzeichen, kleide dich schnell an, und falle hierauf

vor Gott auf deine Knie nieder und fange an zu beten: 1. Danke Gott, daß Er dich neuerdings diesen Tag hat erleben lassen und daß Er dich diese Nacht vor allen Uebeln

beschütt hat.

2. Bitte Ihn mit kindlichem Vertrauen, daß Er dich viesen heutigen Tag vor jeder Sünde und allen andern Uebeln behüten wolle.

3. Opfere Ihm alles auf, was du diesen Tag hindurch denken, reden, handeln und leiden wirst, und vereinige es mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi.

4. Mache einen fräftigen Vorsat, Diesen Tag hindurch

keine Sünde zu begehen.

Besonders nimm bir vor, bich vor jener Sünde zu hüten,

zu der du am meisten geneigt bist.

Betrachte alle Gefahren und Gelegenheiten zur Sünde, die dir etwa aufstoßen könnten, und denke auf Mittel, wie du diesen Gefahren und Gelegenheiten entgehen könntest; nimm dir's kräftig vor, daß du allen Anreizungen zur

Sünde standhaft widerstehen willst, und bitte dazu Gott um Seine Gnade.

Dies alles kannst du innerlich in deinem Herzen thun; willst du es aber auch mündlich thun, so kannst du folgende Gebete verrichten.

## Morgengebet.

1. Danksagung.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heili-

gen Geistes. Amen.

Mein Gott! ich bete Dich an, ich liebe Dich von ganzem Herzen. Ich danke Dir für alle Wohlthaten, die Du mir erwiesen und besonders dafür, daß Du mich diese Nacht so gnädig behütet hast.

2. Bitte um die nothige Gnade.

D mein Jesu! trage Du mich heute in Deinen händen; heiligste Jungfrau Maria! lasse mich Zuslucht unter Deinem Schutzmantel sinden; und Du, o himmlischer Vater! hilf mir aus Liebe zu Jesu und zu Maria. Mein Schutzengel, meine heiligen Fürsprecher, stehet mir bei.

3. Gute Meinung.

Alles, was ich heute thun oder leiden werde, opfere ich Dir auf, ich vereinige alle meine Handlungen und meine Leiden mit den Leiden Jesu und Mariens, und mache die Meinung, alle Ablässe, deren ich theilhaftig werden kann, gewinnen zu wollen.

4. Vorsat.

Ich nehme mir vor, die Sünde zu fliehen, und ich bitte Dich, mir, um Jesu willen, die Gnade der Beharrlichkeit zu verleihen. Ich nehme mir besonders vor, in allen Wisderwärtigkeiten mich in Deinen heiligen Willen zu fügen, und alsdann auszurusen: "Herr, Dein Wille gesich ehe."

\* Jest denke nach, was du dir vornehmen willst. Ueberlege, wie du deine Geschäfte zur Ehre Gottes und zum Heile des Nächsten verrichten willst. Erinnere dich an die sonst dabei begangenen Fehler, an die Gesahren und Gelegenheiten zur Sünde, und nimm dir kräftig vor, dich an diesem Tage vor jeder Gesahr und Gelegenheit sorgfältigst zu hüten.

Sprich zu Gott mit einem aufrichtigen Herzen :

Mein Gott! diese Sünde will ich besonders vermeiden, vor dieser bosen Gelegenheit will ich mich sorgfältigst hüten.

\* Hierauf empfiehl dich der Fürbitte Mariens, allen Bei-

ligen und beinem heiligen Schutengel.

Heiligste Maria, Mutter Gottes! und alle ihr lieben Heiligen Gottes! bittet für mich bei Gott, daß ich Ihn heute mit keiner Sünde beleidige. D du heiliger Schutzengel, du bist mir von Gott zu einem Beschirmer gegeben, beschütze mich, daß ich diesen Tag wissentlich in keine Sünde falle.

\* Alsdann bete das Bater unser, den englischen Gruß, den Glauben, und drei Gegrüßt seist du zur allerreinsten Jungfrau, mit möglichster Andacht und Ausmerksamkeit, und erwecke die drei göttlichen Tugenden: "Glaube, Hoff-nung und Liebe," die du auch vor dem Schlasengehen er-

weden fannst.

## Uebung des Glaubens.

Mein Gott, Du bist die unsehlbare Wahrheit, ich glaube alles, was die heilige Kirche mir zu glauben besiehlt, weil Du es ihr geoffenbaret hast. Ich glaube, daß Du mein Gott bist, der Schöpfer Himmels und der Erden, daß Du die Gerechten im Himmel belohnest, und daß Du die Bösen ewig in der Hölle bestrafest. Ich glaube, daß Du Eins in der Wesenheit und dreisach in Personen bist: der Bater, der Sohn und der heilige Geist. Ich glaube die Menschwerdung und den Tod Jesu Christi, ich glaube endlich alles, was die heilige Kirche glaubt; ich danke Dir, daß Du mich

zum Christenthume berufen hast und betheuere, in diesem heiligen Glauben leben und sterben zu wollen.

Uebung der Hoffnung.

Mein Gott, voll Vertrauen hoffe ich auf die Erfüllung Deiner Verheißungen, weil Du mächtig, getreu und barmsberzig bist; um der Verdienste Jesu willen hoffe ich die Vergebung meiner Sünden, die endliche Beharrlichkeit und die ewige Seligkeit.

Uebung der Liebe und Reue.

Beil Du die unendliche Güte, und weil Du einer unsendlichen Liebe würdig bist, v mein Gott, so liebe ich Dich von ganzem Herzen und über Alles; ich liebe auch, aus Liebe zu Dir, meinen Nächsten. Ich bereue von ganzem Herzen alle meine Sünden, weil ich dadurch Dich beleidigt habe, v unendliche Güte; sie schmerzen mich mehr, als jedes andere llebel. Mit Deiner Gnade, um die ich Dich jeht und für immer bitte, nehme ich mir fest vor, lieber zu sterben, als Dich je wieder zu beleidigen. Ich nehme mir auch sest vor, die heiligen Sakramente im Leben und im Sterben zu empfangen.

\* Papst Benedict XIV. hat den 11. December 1754 denjenigen, die diese drei göttlichen Tugenden erwecken, so oft sie dieses thun, einen Ablaß von sieben Jahren und eben so vielen Quadragenen (das ist siebenmal vierzig Tagen) verliehen. Wer aber dieselben einen ganzen Monat hindurch täglich erweckt, und in diesem Monat beichtet und

communicirt, gewinnt einen vollkommenen Ablaß.

Anmerkung. Für Personen, denen es ihre Geschäfte erlauben, ist es sehr nüplich, wenn sie nach dem Morgengebete wenigstens eine viertelstündige Betrachtung anstellen. Sie können sich dazu irgend eines Betrachtungsbuches bedienen, z. B. irgend eines der vom heiligen Alsphon suches betienen, dur ri versaßten Betrachtungs- und Gebetbücher, oder ein Capitel aus dem berühmten Buche: die Nachsolge Christi von Thomas von Kempis, lesen, und dasselbe auf sich und ihre besondern Umstände anwenden.

In Ermangelung dieser Bücher können sie sich das Leisben Christi vorstellen, oder eine von den in diesem Büchlein befindlichen Betrachtungen reislich erwägen, und auf sich anwenden.

## Art und Weise,

## den Tag heilig zuzubringen.

1. Wandle in der Gegenwart Gottes, und gedenke, daß Gott, der überall gegenwärtig ist, dich überall sieht, und

auch beine geheimsten Gedanken weiß.

2. Alle deine Verrichtungen fange mit einer guten Meisnung an. "Ihr möget essen oder trinken, oder etwas ans deres thun, so thut alles zur Ehre Gottes;" also lehrt uns der heilige Apostel Paulus. (1. Cor. 10, 21.) Daher, wenn du arbeiten sollst, so gedenke, daß Gott diese Arbeit von dir verlange.

\* \*

Herr, ich opfere Dir die Mühe auf, die ich jetzt erdulden werde.

Diese Arbeit geschieht Dir zur Liebe, Dir zur Ehre, mein Gott.

Geheiligt werde Dein Name durch alle meine Schritte und Tritte.

\* Fällt dir deine Arbeit zu schwer oder stößt dir etwas Widriges zu, so rufe zu Gott:

D Gott, habe Acht auf meinen Schut!

Herr, eile mir zu helfen!

\* Nimm bein tägliches Kreuz gleichsam aus den händen Jesu an, und sprich:

Herr, nicht mein, sondern Dein Wille geschehe!

\* Wenn du dem Nächsten etwas Gutes thust, so gedenke, daß Gott es befohlen hat, den Nächsten zu lieben und ihm Gutes zu erweisen.

Gibst du Almosen, so denke dabei, daß Christus daskenige, was man dem Mindesten der Seinigen thut, ebenso ansieht, als wäre es Ihm selbst geschehen.

3. Wenn dich bose Gedanken ober andere Versuchungen

zur Günde überfallen, so sprich :

Cher will ich sterben, o mein Gott, als Dich beleidigen! Geh' hinweg, Satan, mit allen Versuchungen des Leibes und der Seele! Jesus und Maria, beschützet mich!

4. Erhebe öfters des Tages dein Gemüth zu Gott, und erinnere dich des Vorsatzes, den du in der Frühe bei der Morgenbetrachtung gemacht hast, und suche ihn ja bei allen vorkommenden Gelegenheiten in Ausübung zu bringen.

5. Bete täglich zu Ehren der Reinigkeit Mariens, der

seligsten Jungfrau, brei Ave Maria, alsdann sprich :

D Jungfrau Maria, meine Mutter und meine Hoffnung! ich begebe mich in Deinen Schutz, ich will unter demselben leben und sterben! Erbitte Du mir die Gnade, daß ich von aller Sünde frei werde!

6. Mache dich immer auf ein Kreuz gefaßt, schau öfters des Tages dein Crucifix mit Liebe an und erwäge es wohl, daß du nicht in diese Welt gekommen bist, um gute Tage zu haben, sondern um zu leiden, nicht um deinen, sondern um Gottes Willen zu thun.

## Wann der englische Gruß geläutet wird.

- \* Bei dem Glockenzeichen in der Frühe, zur Mittags= . zeit und des Abends gedenke an das große Geheimniß der Menschwerdung des Sohnes Gottes und bete Folgendes:
- 1. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing von dem heiligen Geiste. Gegrüßest seist du Maria, u. s. w.
- 2. Sieh, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach Deinem Worte. Gegrüßest seist du Maria, u. s. w.
- 3. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnet. Gegrüßet seist du Maria, u. s. w.

V. Bitt für uns, o heilige Gottesgebärerin!

R. Auf daß wir theilhaftig werden der Berheißungen Christi.

#### Gebet.

Wir bitten Dich, o Herr, daß Du Deine Gnaden in unfre Herzen eingießest, damit wir, die wir durch des Engels Botschaft Christi Deines Sohnes Menschwerdung erstannt haben, durch Sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auserstehung geführt werden, durch denselben Christum unsern Herrn. Amen.

\* Wenn Jemand ben englischen Gruß während bes Glockengeläutes alle Tage einen ganzen Monat hindurch betet, und in diesem Monat beichtet und communicirt, so kann er einen vollkommenen Ablaß erlangen. Benedict XIII.

## Tischgebet.

## Vor dem Effen.

Aller Augen harren auf Dich, v Herr! Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit, Du öffnest Deine Hand und ersfüllest alles, was da lebt, mit Segen. Die Ehre sei dem Vater u. s. w.

herr, erbarme Dich unser. Chrifte, erbarme Dich unser.

herr, erbarme Dich unfer. Bater unfer, u. f. w.

Herr! segne und und diese Deine Gaben, die wir von Deiner Freigebigkeit empfangen werden, durch Christum unsfern herrn. Amen.

Der König ber ewigen Glorie lasse uns an Seinem

Tische im himmel Theil nehmen. Amen.

#### Nach bem Effen.

herr! Alle Deine Werke banken Dir, und Deine heiligen segnen Dich. Die Ehre sei bem Bater u. f. w. Wir danken Dir, allmächtiger Gott! für alle Deine Gaben, der Du lebest und regierest in Ewigkeit. Amen. Vater unser, u. s. w.

herr, gib allen unfern Wohlthätern um Deines Namens

willen, das ewige Leben. Amen.

Laß auch die abgeschiedenen Seelen der Christgläubigen im Frieden ruhen. Amen.

## Abendandacht.

Herr, bleib' bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneiget. (Luc. 24, 29.)

#### Unterricht.

\* Wie du den Tag heilig ansangen mußt, so mußt du ihn auch heilig beschließen. Denke, daß du wieder um einen Tag der Ewigkeit näher bist. Wer weiß, ob Gott nicht noch diese Nacht deine Seele vor Seinen Richterstuhl fordern wird.

Das gemeinschaftliche Gebet, wenn es in einer frommen Familie verrichtet wird, bringt einen großen Segen in's

Haus.

"Wo Zwei oder Drei in Meinem Namen versammelt sind," spricht Jesus Christus, "da bin Ich mitten unter ihnen."

Sollte uns ein so liebreiches Versprechen unsers herrn nicht zur gemeinschaftlichen Andacht vereinigen können?

Dein Abendgebet soll wenigstens aus folgenden Stücken bestehen:

1. Du sollst für alle dir an diesem Tage erwiesenen

Wohlthaten Gott banken.

2. Bitte den heiligen Geist, daß er dich erleuchten wolle, damit du die Sünden, die du diesen Tag begangen hast, erkennen und bereuen, und damit du dich bessern könnest.

3. Erforsche fleißig bein Gewissen, besinne bich, wie bu

die Zeit vom Morgen bis auf den Abend zugebracht, worin du gefehlt hast, wie alle deine Gedanken, Worte und Werke beschaffen waren; besonders denke nach, wie du deine des Morgens gemachten Vorsähe in Ausübung gebracht hast.

4. Erwecke Reue und Leid über deine Sünden und über deine Nachlässigkeit in Erfüllung der gemachten Vorsätze.

Mache aufs neue einen kräftigen Vorsatz, dich zu besern, und bitte Gott dazu um Seine Gnade. Verrichte aber alles so, als wenn dieses der letzte Abend deines Lebens wäre.

## Abendgebet.

#### 1. Danksagung.

Im Namen des Vaters u. s. w.

D großer allmächtiger Gott! ich falle vor Dir auf die Kniee und danke Dir aus meinem ganzen Herzen für alles Gute, das Du mir diesen Tag hindurch erwiesen hast: für Speise und Trank, für die Gesundheit und alle Kräfte meines Leibes und meiner Seele, für alle Deine heiligen Einsprechungen und Erleuchtungen, für Deinen Schutz und Schirm und für alle andern Gnaden, die ich nicht genug einsehe und begreise. Ich danke Dir dafür, o himmlischer Vater! durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn.

#### 2. Bitte um Erleuchtung.

Dallwissender Gott! Der Du stets auf meinen Wanbel Acht hast, und alle meine Tritte zählest, vor Dem kein Gedanke verhorgen ist, erleuchte meinen Verstand, daß ich genau erkenne, was ich heute Böses gethan oder Gutes unterlassen habe; bewege meinen Willen, daß ich es herzlich bereue und mich ernstlich bessere.

## 3. Erforschung des Gewiffens.

Wie habe ich mich heute verhalten: Beim Aufstehen in der Frühe? — beim Morgengebete? — bei der heilgen Messe? — bei der Arbeit? — beim Essen? — im Umgange mit dem Nächsten, mit dieser oder jener Person? — bei diesser oder jener Gelegenheit? — in jener Gefahr, Betrübniß oder Ansechtung?

Habe ich nicht gefündigt:

Mit Gedanken? Habe ich mich niemals bei unsteuschen, hoffärtigen, neidischen, rachgierigen, argwöhnischen, kleinmüthigen Gedanken freiwillig aufgehalten oder in dieselben eingewilligt? wie oft?

Mit Worten? Habe ich nicht unkeusche Gespräche geführt, Verwünschungen, Lügen, Fluch- und Scheltworte ausgestoßen? It dies unversehens oder mit Bedacht ge-

schehen?

Mit Werken? War ich nicht faul, träge, ungedulsig bei meiner Arbeit? — Habe ich nichts Unehrhares gesthan? — War ich nicht ausgelassen in der Gesellschaft? — War ich nicht gegen meine Aeltern oder Vorgesetzten grob, mürrisch, ungehorsam? — War ich nicht gegen meinen Nächsten hart, tropig, feindselig, unbarmherzig, ungerecht? Habe ich ihm nicht irgend einen Schaden zugefügt?

Mit Unterlassen, gebenen, von der Sünde abzuhalten? — Sabe ich für das Seelenheil meiner Untergebenen, meiner Kinder gesorgt? — Habe ich nicht vielleicht

gar das Beten unterlaffen ?

Mit fremden Sünden? Habe ich kein Wohlge-fallen gehabt an der Sünde des Nächsten? — Habe ich Niemanden Gelegenheit zur Sünde gegeben, befonders meisnen Kindern und Dienstleuten? — Habe ich die Sünde eines Andern verhindert, wo ich konnte — und sollte?

Endlich erforsche dich ganz besonders, wie du den am Morgen gemachten Vorsatz gehalten hast, wie oft du ihn gebrochen, und wie oft du dich überwunden hast. Denke

reiflich nach, was die Urfache beines Falles war, und suche die Mittel auf, dich fünftighin vor dem Falle zu bewahren. Wisse, daß von dieser sleißigen Erforschung des Gewissens deine ganze christliche Vollkommenheit abhängt.

#### 4. Reue und Leid.

D unendlich gütiger Vater! ich habe Dich heute wieder beleidigt. Ist dies der Dank, den ich Dir für so viele und fo große Wohlthaten schuldig bin ? Ach, ich erkenne meine Schuld, ich bin nicht werth Dein Kind zu heißen. Du aber, o himmlischer Bater, Du bist unendlich gütig und barmherzig; darum kehre ich mit Vertrauen zu Dir zurück, und bitte Dich fußfällig und mit Thränen, Du wollest mir alle meine Gunden verzeihen, die ich, sowohl heute, als auch fonft in meinem ganzen Leben begangen habe. Sie reuen und schmerzen mich von ganzem Herzen, und dies nicht nur, weil ich die Belohnung dafür verloren und Strafe verdient habe; sondern weil ich dadurch Dich, o mein Gott, Du höchstes und liebenswürdigstes Gut, beleidigt habe. D könnte ich es wieder gut machen, o daß ich Dich doch niemals beleidigt hätte!

#### 5. Vorsat.

Ich nehme mir ernstlich vor, alle meine Günden aufrichtig und bald zu beichten, alle Gelegenheit zur Gunde zu vermeiden, alle meine Pflichten vollkommen zu erfüllen und lieber zu sterben, als Dich, meinen liebsten Gott, burch eine Gunde wiffentlich zu beleidigen. Bum Beweise meines aufrichtigen Willens will ich alsogleich meine Besserung anfangen; besonders will ich jenen Hauptfehler — in mir auszurotten recht bemüht sein.

Bergeihe mir, barmherzigster Bater, gleichwie ich aus Liebe zu Dir allen meinen Feinden von ganzem Berzen verzeihe. Berleihe mir Deinen mächtigen Beistand, damit ich fromm lebe und bis in den Tod Dir getreu bleibe.

\* Hierauf empfiehl dich in den Schutz Mariens und

aller Seiligen Gottes.

Wir bitten Dich, o Herr, suche diese Wohnung heim, und vertreibe aus derselben alle Nachstellungen des bosen Feindes; laß Deine heiligen Engel darin wohnen, damit fie uns im Frieden beschützen und Dein Segen sei über uns allezeit, durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern herrn, Der mit Dir lebet und regieret in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Seligste Jungfrau, die du nach Gott unsere größte Hoffnung bist, heiliger Schutzengel, heilige Patrone und alle lieben Heiligen, bittet für und die ganze Zeit unsers Lebens

und in der Stunde unsers Absterbens. Amen.

\* Bete für die Lebenden und Abgestorbenen. Segne, o Herr, alle meine Verwandten und Bekannten, Wohlthäter, Freunde und Feinde. Beschütze alle meine geistlichen und weltlichen Vorgesetzten und Obrigkeiten. Stehe bei ben Armen, Gefangenen, Betrübten, Reisenden, Kranten und Sterbenden; bekehre die Sünder und Irrgläubigen, erleuchte die Seiden und Ungläubigen.

D Gott der Barmherzigkeit, sei auch gnädig den armen Seelen im Fegfeuer; endige ihre Schmerzen und führe sie in die ewige Ruhe. Amen.

\* Alsdann bete das Bater unser, den englischen Gruß und den Glauben mit möglichster Andacht. Erwecke Die drei göttlichen Tugenden, wie beim Morgengebet Seite 8,

und bete am Schluß:

Mein Gott, ich banke Dir, daß Du mich heute behütet haft, ich bitte Dich, Du wollest mich auch diese Nacht beschützen und mich vor aller Gunde bewahren. Ich will jett ausruhen, um Dir wohlzugefallen, und ich mache die Meinung, durch jeden Athemzug Dich zu loben, zu lieben und Dir zu danken, so wie es die Heiligen im Himmel thun. Meine Mutter Maria, segne mich und nimm mich unter Deinen Schut; meine heiligen Schutpatrone, bittet für mich.

\* Gehe mit heiligen Gedanken oder mit kurzen heiligen Liebesseufzern zu Bette, und verharre in denselben bis zum Einschlafen. Wenn du in der Nacht erwacheft, so richte

sogleich deine Gedanken zu Gott und lasse keinem bösen Gebanken ben Zutritt in bein Gemüth, sondern rufe also-

gleich:

D Jesu, o Maria, nein, nein, lieber sterben, als so etwas benken, wünschen oder gar thun. Im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes.

## Andacht bei der heiligen Messe.

Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergange ist Mein Name groß unter den Bölkern; an allen Orten werden Meinem Namen Opfer gebracht, und wird ein reines Opfer geopfert; benn Mein Name ist groß unter ben Völkern; also spricht der Herr der Heerschaaren. (Malach. 1, 11.)

#### Unterricht.

Unter allen Gütern und Schätzen, welche Jesus Christus Seiner heiligen Rirche hinterlassen hat, ift das heilige Meßopfer das größte, kostbarste und heiligste Gut. Die heilige Messe ist das Opfer des Leibes und Blutes Jesu Christi, bas auf unsern Altären unter ben Gestalten bes Brobes und des Weines dem himmlischen Vater dargebracht wird, um das Opfer Jesu Christi, welches am Kreuze blutiger Weise geschah, hier auf dem Altare auf eine unblutige, ge-

heimnisvolle Weise darzustellen und fortzuseten.

Jesus Christus hat Sich Seinem himmlischen Vater für uns am Rreuze sterbend aufgeopfert; Er hat durch Sein vergossenes Blut und durch Seinen schmerzhaften Tod unsere Sünden getilgt und uns mit Seinem himmlischen Vater versöhnt. Um uns aber ein immerwährendes Denkmal Dieser Seiner großen Liebe zu hinterlassen, nahm Er beim letten Abendmahle, das Er mit Seinen Jüngern den Abend vor Seinem Leiden genoß, das Brod in Seine heiligsten Hände, bankte Gott, brach es, und gab es ihnen zu effen, indem Er sprach: "Dies ist Mein Leib, ber für euch bingegeben wird; dies thut zu Meinem Andenken." Desgkeichen nahm Er auch den Kelch, und sprach: "Dies ist der Kelch, das neue Testament in Meinem Blute, das für

euch wird vergossen werden." (Luc. 22, 19—22.) Durch diese Worte: "Dies thut zu Meinem Andenken," gab Jesus Christus Seinen Aposteln und ihren Nachfolgern, den Bischöfen, und durch diese den Priestern die Bewalt, bas Brod in Seinen allerheiligsten Leib und ben Wein in Sein allerheiligstes Blut zu verwandeln. Der Priefter segnet, wie es Chriftus that, Brod und Wein, er spricht Dieselben Worte darüber aus, die Christus sprach, und so wird am Altare Brod und Wein, wie beim letzten Abend-mahle, in den Leib und das Blut Jesu Christi verwandelt. So wie nun Jesus Christus am Kreuze Sich Seinem himmlischen Bater für unsere Gunden aufopferte, so opfert Er Sich hier am Altare durch die Hände des Priesters Demselben himmlischen Bater auf. Das Opfer der heiligen Messe ist also ganz gleich dem Opfer des Kreuztodes Jesu Christi; nur mas bort am Calvarienberge fichtbarer Weise geschab, geschieht hier am Altare unsichtbarer Weise; was bort blutiger Beise geschah, geschieht hier unblutiger Beise. Um Kreuze hat Sich Jesus Christus ohne Dazwischenkunft eines Priesters geopsert; am Altare aber wird Er durch Die Bande bes Priefters bem ewigen Bater aufgeopfert.

Nach der Wandlung, welche durch dieselben Worte bes Priesters geschieht, wie sie Jesus Christus beim letten Abend= mahle über bas Brod und ben Wein gesprochen hat, ift nicht mehr Brod und Wein auf dem Altare, sondern ber lebendige und wahrhaftige Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich, aber unter ben Westalten bes Brobes und bes 2Bei-

nes gegenwärtig.

Der Priester opfert Jesum Christum dem himmlischen Bater im Namen der heiligen katholischen Rirche auf, und das Gebet der Kirche sammt den frommen Wünschen und Bitten der rechtgläubigen Seelen wird mit diesem heiligsten Opfer vereiniget. Jesus Christus Selbst ist es, Der auf bem Altare für und bittet und Sich aufopfert, und wir können mit Zuversicht hoffen, daß, mas wir allein durch unsere Bitten bei Gott nicht erlangt hatten, wir bei ber heiligen Messe erlangen werden, wo Jesus Christus Selbst für und und mit uns bittet.

Wohne demnach, wenn du irgend kannst, täglich biesem allerheiligsten Opfer bei, von dem der heilige Augustin sagt:

"Wer andächtig die heilige Meffe hört, wird in keine Todfünde fallen, und Berzeihung der läßlichen Gunden er-

halten."

Stelle dir vor, als ständest du neben dem Heilande, da Er das lette Abendmahl mit Seinen Jüngern hielt; ober als ständest du auf dem Calvarienberge unter dem Kreuze, auf dem Sich der heiland für die Günden der Welt Seinem himmlischen Bater aufgeopfert hat.

Die beste und nütlichste Weise, Die heilige Messe mit Unbacht anzuhören, ift, wenn man feine Meinung mit ber Meinung des Priesters vereinigt und Folgendes dabei beobachtet:

1. Den himmlischen Bater und Jesum Christum an-Betet.

2. Des Leidens und Todes Jesu Christi sich bankbar erinnert, die Größe feiner Sunden baraus erkennt und dieselben bereuet, da sie ein so großes und ein so furchtbares Opfer zu ihrer Bersöhnung verlangten.

3. Dem himmlischen Bater Seinen göttlichen Sohn vorstellt, Ihm denselben mit aufopfert und durch Seine

Berdienste um die Bergebung der Gunden bittet.

4. Gott für alle empfangenen Wohlthaten danket, besonders für die Wohlthat der Erlösung.

5. Seine eigenen und der Seinigen geistliche und leibliche Unliegen Gott vorträgt.

6. Sich der Berstorbenen erinnert und für sie betet.

7. Den Leib des herrn entweder mit dem Priester empfängt, oder wenigstens geistlicher Weise communicirt.

Um der Berdienste des Opfers der heiligen Messe theilhaftig zu werden, muß man entweder auf die Handlung des Priesters, besonders auf die der Haupttheile: Opferung,

Wandlung und Communion Acht haben, oder eine Betrachtung über das Leiden Christi anstellen, oder man kann sich frommer Meßgebete bedienen, oder den Rosenkranz beten, oder sonst eine dem Gemüthe gerade zusagende Andachtsübung vornehmen, und dabei, doch ohne sich anzustrengen und ohne nach der Messe darüber ängstlich zu sein, ob man es gethan habe oder nicht, auf obengenannte drei Haupttheile Acht geben.

## Meßgebete.

## Gebet vor der heiligen Messe.

D unendlich großer, heiliger Gott! Ich armer Mensch erscheine vor Deinem Altare, dem unendlichen Opfer der heiligen Messe beizuwohnen. Dieses Opfer ist allein Deiner unendlichen Majestät würdig, weil es Dein eingeborner ewiger Sohn Selbst ist, Der da geopfert wird. In Vereinigung mit jener vollkommensten Meinung, mit ber Sich Dein geliebtester Sohn zu einem Opfer für uns dargegeben hat, opfere ich Dir diese heilige Messe auf zur Anbetung und Berherrlichung Deines allerheiligsten Namens, zur Danksagung für alle mir bis jett erwiesenen Gnaben, zur Genuathuung für alle meine begangenen Gunden, gur Erlangung aller mir nothwendigen Gnaden, besonders dieser (hier kannst du dir eine besondere Gnade vorstellen, um die du heute Gott bitten willst) zur Hilse und zum Troste derjenigen, für welche ich zu beten besonders schuldig bin, besonders dieser Lebenden — — (nenne sie) und dieser Berstorbenen.

Bereite, v Gott! mein Berg, reinige meinen Geist, lösch' aus meine Sünden, damit ich bei diesem heiligsten Opfer

würdig erscheine!

\* Wenn der Priester unten am Altare die heilige Messe anfängt, so mache das heilige Kreuzzeichen, denke ein wenig

über deine Sünden nach, bereue sie, bitte Gott um Ber-

zeihung derselben und sprich:

Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, Mariä der seligsten Jungfrau, dem seligen Erzengel Michael, dem seligen Johannes dem Täuser, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und allen Heiligen, daß ich viel gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken; dies durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine Schuld, daher bitte ich die seligste Jungfrau Maria, den seligen Erzengel Michael, den seligen Johannes den Täuser, die heiligen Apostel Petrus und Paulus und alle Heiligen, daß sie für mich bei Gott unserm Herrn bitten wollen. Amen.

Der allmächtige Gott erbarme Sich unser, und vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. — Der allmächtige und barmherzige Herr verleihe uns die Vergebung, Lossprechung und Nachlassung unserer

Sünden. Amen.

\* Zum Kyrie eleison sprich diese fremden Worte in deutscher Sprache:

Herr, erbarme Dich unser! Christe, erbarme Dich unser! Herr, erbarme Dich unser!

\* Zum Gloria sprich den englischen Lobgesang:

Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind. Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir beten Dich an, wir verherrlichen Dich, wir danken Dir wegen Deiner großen Herrlichkeit, Herr, Gott, himmlischer König! Gott allmächtiger Vater! Herr Jesu Christe, Du eingeborner Sohn! Herr, Gott, Du Lamm Gottes, Sohn des Vaters! Der Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser! Der Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser! Der Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme Dich unser! denn Du allein bist heilig, Du allein bist herr, Du allein bist der Allerhöchste, Jesu Christe, mit dem heiligen Geiste in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen.

\* Nach dem Gloria wendet sich der Priester zum Volke, und spricht den Segenswunsch: "Dominus vobis-

cum! Der Herr sei mit euch!" der Ministrant spricht ansstatt des Bolkes: "Et cum spiritu tuo! Und mit deinem Geiste!" Der Priester betet: "Oremus! Laßt uns beten!" Dadurch gibt uns die heilige Kirche zu verstehen, daß wir unsere Meinung mit der Meinung des Priesters vereinigen sollen. Darauf solgt das Gebet, welches die Collecte heißt, das ist, Sammlung, weil der Priester die Bünsche und Bitten aller Anwesenden zusammennimmt, und sie als ein Abgeordneter im Namen aller Rechtzläubigen Gott vorsträgt. Du kannst folgendes Gebet dabei verrichten:

Allmächtiger, ewiger Gott! erhöre das Gebet Deines Volkes, und wende Dein heiligstes Angesicht nicht von uns ab wegen unserer Sünden. Erhöre gnädig das Gebet Deines Dicners, des Priesters, der für das heil Deines Volkes bittet, und gib, daß wir dasjenige, war wir mit Vertrauen von Dir begehren, von Deiner Barmherzigkeit erlangen, durch Jesum Christum unsern herrn. Amen.

\* Darauf folgt die Epistel, sie enthält gewöhnlich ein Stück aus ien Schriften ber Propheten oder Apostel. Du kannst mahrend derselben folgendes Gebet verrichten:

D mein Gott! ich bete Deinen heiligen Geist an, welscher aus den Propheten und den Aposteln geredet hat, und jett noch immer durch die heilige Kirche redet. Ich nehme mit Ehrfurcht und Demuth alle Lehren und Unterweisungen an, die mir die heilige Kirche durch ihre Priester gibt. Berleihe mir, o Gott! daß ich alle ihre Lehren und Unterweisungen befolge und nach denselben lebe, durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

\* Denn der Priester das Evangelium liest, so bete: Göttlicher Heiland! wie groß war Deine Liebe, daß Du Selbst auf die Erde als Lehrer kommen wolltest, um uns den Weg zum Himmel zu zeigen. Gib mir die Gnade, daß ich jene Wahrheiten, die Du gepredigt haft, mit Demuth anhöre, erleuchte meinen Verstand, daß ich sie erkenne, erzeuere mein Herz, daß ich sie liebe und genau befolge. Verzieihe mir Deinen göttlichen Beistand, daß ich mich Deines heiligen Evangeliums niemals schäme, sondern dasselbe so-

wohl mit Worten als durch Werke bekenne. Der Du lebest und regierest in alle Ewigkeit. Amen.

\* Wenn der Priester das Eredo betet, so kannst du

das apostolische Glaubensbekenntniß beten:

Ich glaube an Gott u. s. w.

\* Beim Dffertorium (Opferung) wird Brod und Wein, welches in den allerheiligsten Leib und in das Blut unsers Erlösers verwandelt werden soll, durch die Hand des Priesters Gott dargebracht. Verrichte dabei solgendes Gebet:

Nimm an, o unendlich heiliger Vater, allmächtiger und ewiger Gott! dieses Opfer, welches Dir der Priester für uns darbringt. Ich glaube sest und unbezweiselt, daß es in den wahren Leib und in das wahre Blut Christi werde verwandelt werden. Nimm dieses Opfer an, o himmlischer Vater! zur Verherrlichung Deines heiligsten Namens, zur Bersöhnung meiner Sünden, zur Danksagung für alle mir verliehenen Gnaden, zur Erlangung neuer Wohlthaten und besonders der Mittel, die mir zur Seligkeit nothwendig sind; so auch für alle geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, für Freunde und Feinde, für alle lebenden und abgestorbesnen Christen. Amen.

\* Der Priester wendet sich zum Volke und spricht: "Orate fratres! Betet, meine Brüder!" er verlangt, daß die Anwesenden mit ihm beten möchten, damit dieses Opfer

Gott wohlgefällig sei. Sprich dabei:

Der herr wolle dieses Opfer von beinen händen zum Lobe und zur Verherrlichung Seines Namens, wie auch zu unserm und Seiner heiligen Kirche Nutzen annehmen.

\* Die Präfation ist gleichsam der Eingang in den Canon oder die stille Messe. Der Priester spricht mit lauter Stimme: "Per omnia saecula saeculorum;" dadurch drückt er das Verlangen aus, Gott in Ewigkeit loben zu können. Er ruft dann dem Bolke zu: "Dominus vobiscum! Der Herr sei mit euch!" und der Ministrant antwortet anstatt des Bolks: "Et cum spiritu tuo! Und mit deinen Geiste!" Darauf spricht der Priester: "Sursum corda! Erhebet eure Herzen!" Und es erfolgt die Antwort: "Wir haben sie zum Herrn erhoben!" Der Priester spricht ferner: "Laßt uns Gott unserm Herrn Dank sagen." Die Antwort folgt: "Es ist würdig und billig."

Dann spricht der Priester folgendes Lob- und Dank-

gebet:

Es ist höchst billig und recht, pflichtmäßig und heilsam, daß wir zu allen Zeiten und an allen Orten Dich dankbar preisen, heiliger Herr! allmächtiger Vater! ewiger Gott, durch Jesum Christum, unsern Herrn, durch Welchen die Engel Deine Majestät loben, die Himmelsfürsten sie ansbeten, die Mächte vor ihr zittern, die Himmel und die Kräfte des Himmels sammt den seligen Seraphim insgesammt mit Frohlocken sie preisen. Mit diesen laß auch unsere Stimmen zu Dir gelangen, die wir mit tiesster Ehrsfurcht bekennen und rusen: Heilig! Heilig ist der Herr Gott Sabaoth! Himmel und Erde sind Seiner Herrlichkeit voll! Hosanna in der Höhe! Gebenedeiet sei, Der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe!

\* Zum Canon nach dem Sanctus bete Folgendes, es

sind beinahe die Worte des Priesters:

Wir bitten Dich inständig, o gütigster Vater! wir slehen zu Dir durch Jesum Christum, Deinen Sohn, unsern herrn, daß Du diese Gaben, diese Geschenke, diese heiligen unversehrten Opfer gnädig annehmen und segnen wollest. Wir bringen sie Dir vorzüglich dar für Deine heilige katholische Kirche, damit Du sie auf dem ganzen Erdboden im Frieden erhalten, beschützen, vereinigen und regieren wollest, mit Deinem Diener, unserm Papste N., unserm Bischose N., und mit allen rechtgläubigen Bekennern des katholischen und apostolischen Glaubens.

Erinnere Dich, o Herr! Deiner Diener und Dienerinnen N. N. (Hier denke an jene lebenden Versonen, die du besonders heute in dieses heilige Mehopfer einschließen willst) und aller hier Gegenwärtigen, deren Glauben und Andacht Dir bekannt ist, für welche wir Dir dieses Opfer darbringen, oder welche Dir dieses Lobopfer selbst darbringen, für sich und für alle die Ihrigen, zur Erlösung ihrer Seelen, zur Stärke der Hoffnung ihres Heils und Wohlseins, und um Dir, dem lebendigen, wahren und ewigen Gott ihre

Wünsche vorzutragen.

Wir ehren gemeinschaftlich das Andenken der glorreichen, allzeit unversehrten Jungfrau Maria, der Gebärerin Gotetes und unsers Herrn Jesu Christi; dann Deiner seligen Apostel und Märtyrer: Petri und Pauli, Andreä, Jacobi, Ishannis, Thomä, Jacobi, Philippi, Bartholomäi, Matthäi, Simonis und Thaddäi, Lini, Cleti, Clementis, Kisti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Johannis und Pauli, Cosmä und Damiani, und aller Deiner Heiligen. In Rücksicht ihrer Verdienste und ihrer Bitten, laß uns in allem Deinen Schutz und Beistand angedeihen, durch densselben Christum unsern Herrn. Amen.

Wir bitten Dich also, o herr! daß Du diese Opfergaben von uns, Deinen Dienern und Deiner ganzen Familie gnädig annehmest, unsere Tage durch Deinen Frieden beseligest, uns vor der ewigen Verdammniß bewahrest und der Zahl Deiner Auserwählten beigesellest, durch Christum

unsern Herrn. Amen.

Laß, o Gott! dieses Opfer in allem gesegnet, genehmigt und Dir wohlgefällig sein, damit es zu unserm Heile verwandelt werde in den Leib und das Blut Deines geliebten

Sohnes, unsers herrn Jesu Christi.

\* Wenn es zur Wandlung kommt, so stelle Dir lebendig Jesum Christum vor, wie er beim letzten Abendsmahle das Brod genommen, es gesegnet und gesprochen hat: "Dies ist Mein Leib, der für euch gegeben wird," und wie Er über den Kelch mit dem Weine gesprochen hat: "Dies ist der Kelch Meines Blutes." Halte sest den Glausben, daß Jesus Christus, Der für dich am Kreuze gestorben ist, in der Hostie und in dem Kelche ganz, wahrhaftig und lebendig als Gott und Mensch gegenwärtig ist, nachdem der Priester darüber die heiligen Einsehungsworte gesproschen hat. Mit sestem Glauben und mit tieser Demuth

bete deinen Heiland an, wenn die heilige Hostie aufgehoben

wird, und sprich:

Ich glaube, o Jesu! daß Du hier unter den Gestalten des Brodes als Gott und Mensch wahrhaft gegenwärtig bist; ich bete Dich an als meinen Herrn und Gott in tiefsster Ehrfurcht. — D Jesu, Dir lebe ich! o Jesu! Dir sterbe ich! o Jesu, Dein bin ich, todt und lebendig!

\* Beim Aufheben des Kelches bete also:

Ich glaube, v Jesu! daß Du Selbst, daß Dein kostbares Blut, welches einst als Versöhnungsopfer für uns Menschen am Kreuze vergossen wurde, unter den Gestalten des Weines in diesem Kelche wahrhaftig und lebendig gegenwärtig ist. Ich bete Dich an, v heiligstes Blut meines Erlösers! wasche und reinige mich von allen Sünden!

\* Nach der Wandlung bete mit dem Priester:

Wir erinnern uns, o Herr! an Christum, Deinen Sohn, unsern Herrn, an Sein beseligendes Leiden, an Seine Auferstehung von den Todten, an Seine glorreiche Auffahrt in den Himmel, und bringen vor den Thron Deiner erhabenen Majestät von Deinen Geschenken und Gaben ein heiliges, reines, unbeslecktes Opfer, das heilige Brod des ewigen Lebens und den Kelch des immerwährenden Heils.

Würtige Dich mit versöhntem und geneigtem Angesichte auf sie herabzusehen, und sie wohlgefällig anzunehmen, wie Du mit Wohlgefallen aufgenommen hast die Geschenke Deines Dieners, des gerechten Abels, das Opfer unsers Erzvaters Abraham und das heilige Opfer und die unbesleckte Gabe, welche Dir Dein oberster Priester Melchisedech dargebracht hat. Wir bitten Dich slehentlich, allmächtiger Gott! laß Dir diese Opfergaben durch die Hände Deines heiligen Engels auf Deinen erhabenen Altar, vor Deine göttliche Majestät bringen, damit wir alle, die wir durch die Theilenahme an diesem Altare den heiligsten Leib und das heiligste Blut Deines Sohnes genießen, mit allem himmlischen Segen und mit Gnade erfüllet werden; durch densselben Christum, unsern Herrn. Amen.

Gedenke, o Herr! Deiner Diener und Dienerinnen, welche uns mit dem Zeichen des Glaubens vorangegangen sind und im Frieden ruhen. (Hier nenne jene Verstorbeisen, die du besonders der göttlichen Varmherzigkeit empsehlen willst, damit ihre Schmerzen gelindert oder sie aus dem Orte der Qualen in den Wohnsitz der ewigen Seligkeit geführt werden.) Verleihe, daß diese und Alle, die in Christo ruhen, an den Ort der Erquickung, des Lichtes und des Friedens gelangen mögen, durch denselben Christum, unsern Herrn. Amen.

Auch uns Sündern, Deinen Dienern, die wir auf die Größe Deiner Erbarmnisse vertrauen, gib einen Autheil an der Gesellschaft Deiner heiligen Apostel und Märtyrer: des Johannes und Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, der Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cäcilia, Anastasia und aller Deiner Heiligen. Laß uns in ihre Gesellschaft kommen, nicht aus Rücksicht auf unsere Verdienste, sondern durch Deine Gnade, durch Christum, unsern Herrn, durch den Du, o Gott! alles dieses Gute schaffest, heiligest, belebest, segnest und uns austheilest. — Durch Ihn, mit Ihm und in Ihm sei Dir, Gott, dem allmächtigen Vater, in Einigsfeit des heiligen Geistes alle Ehre und Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

\* Zum Pater noster bete mit dem Priester das Vater unser.

Darnach verrichte folgendes Gebet:

Wir bitten Dich, o Herr! befreie uns von allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Uebeln und durch die Fürbitte der seligen, glorreichen und unversehrten Jungsfrau und Gottesgebärerin Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, Andreas und aller Heiligen, gib gnäbig den Frieden in unsern Tagen, damit wir, durch den Beistand Deiner Gütigkeit unterstützt, von der Sünde immer frei und gegen alle Beunruhigung gesichert bleiben; durch Denselben Christum, unsern Herrn, Deinen Sohn,

Der mit Dir lebet und regieret in Einigkeit des heiligen

Beiftes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Umen.

\* Wenn der Priester die heilige Hostie bricht und einen Theil derselben in den Kelch fallen läßt, sprich mit ihm: Die Vermischung des heiligen Leibes und Blutes unsers Herrn Jesu Christi gereiche uns, die wir daran Theil nehmen, zum ewigen Leben. Amen.

\* Zum Agnus Dei klopfe dreimal an die Brust, und bitte Jesum, das unschuldige Lamm Gottes, um Ver-

zeihung deiner Sünden, und sprich dreimal:

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die

Sünden der Welt, erbarme Dich unser.

\* Das dritte Mal sage statt Erbarme Dich unser: Gib

uns den Frieden. - Dann bete wieder :

Herr Jesu Christe, der Du zu Deinen Aposteln gesproschen hast: Ich hinterlasse euch den Frieden, Ich gebe euch Meinen Frieden — sieh nicht auf meine Sünden, sondern auf den Glauben der Kirche, und erhalte sie nach Deinem Willen in Frieden und Einigkeit, Der Du als Gott lebest

und regierest in Ewigfeit. Amen.

Herr Jesu Christe! Sohn des lebendigen Gottes, Der Du nach dem Willen des Baters und durch Mitwirkung des heiligen Geistes durch Deinen Tod der Welt das Leben gegeben hast, befreie mich durch Deinen allerheiligsten Leib und durch Dein allerheiligstes Blut von allen meinen Sünsden und von allen Uebeln. Gib, daß ich immer Deinen Gesboten nachlebe, und lasse nicht zu, daß ich jemals von Dir getrennt werde; Der Du mit Demselben Gott Bater und dem heiligen Geiste gleicher Gott lebest und regierest in alle Ewigkeit. Amen.

\* Wenn du während der heiligen Messe oder nach der heiligen Messe communicirst, so kannst du mit dem Priesker

noch folgendes Gebet verrichten:

herr Jesu Christe! laß den Genuß Deines Leibes, den ich Unwürdiger zu empfangen wage, mir nicht zum Gericht und zur Verdammniß, sondern nach Deiner Gütigkeit zum Schut für Seele und Leib und zum heilsmittel gereichen, Der Du mit dem Vater und dem heiligen Geiste gleicher Gott lebest und regierest in alle Ewigkeit. Amen.

So will ich benn das himmlische Brod kosten und ben

Namen des herrn anrufen.

Dann sprich dreimal mit dem Priefter:

Herr! ich bin nicht würdig, daß Du eingehest unter mein Dach, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele

gesund.

\* Klopfe dabei dreimal mit Demuth an deine Brust. Wenn du aber nicht communicirst, so kannst du die geistliche Communion verrichten; siehe hierüber den Unterricht, S.59.

\* Nach der Communion betet der Priester die Collecte;

sprich alsdann:

Allmächtiger, ewiger Gott! ich danke Dir von ganzem Herzen für alle mir erwiesenen Gnaden und Wohlthaten, vorzüglich aber dafür, daß Du uns Deinen Sohn zum Bersöhnungsopfer und Seinen Leib und Sein Blut zur Nahrung unserer Seelen gegeben hast. Behüte mich gnädigst, daß ich nie unehrerbictig dem heiligsten Meßopfer beiwohne, und diese allerheiligste Speise niemals unwürdig genieße, durch denselben Christum unsern Herrn. Amen.

\* Zum Ite Missa est und dem Segen des Priesters bete:

Laß Dir, v allerheiligste Dreifaltigkeit, den vollbrachten Dienst des Priesters gefallen, und nimm das Opfer, das wir Dir dargebracht haben, gütig an, damit es uns Allen, für die es dargebracht worden ist, zur Versöhnung und zum Heile gereiche, durch Christum unsern Herrn. Amen. — Es segne uns der allmächtige Gott Vater, Sohn und heiliger Geist. Amen.

\* Zum letten Evangelium bete:

Jesu, ewiges Wort des Vaters! Du wurdest Mensch aus Liebe zu und. Ich bete Dich an, ich vertraue auf Dich, ich liebe Dich! Du kamst auf die Welt, um und den Weg des ewigen Lebens zu zeigen. Leite mich, Du wahres Licht der Welt, daß ich in den Finsternissen dieses Lebens nicht irre, sondern nach Deinem Lichte heilig sebe und felig sterbe.

### Gebet nach der heiligen Messe.

Gütigster Gott! ich danke Dir, daß Du mich an diesem heiligsten Opfer hast Antheil nehmen lassen. Verzeihe mir alle dabei begangenen Fehler der Lauigkeit und der Zerstreuung. Ich fasse den sesten Entschluß, keine Sünden mehr zu begehen, und in Gedanken, Worten und Werken so behutsam zu sein, daß ich die Früchte des heiligen Meßopfers nicht verliere. Segne mich, allmächtiger, ewiger Gott! zu
meiner Arbeit. D Jesu und Maria! meine Liebe in Ewigkeit! Amen.

## Meß-Andacht

zu Ehren des Leidens und Sterbens unfers Herrn Jesu Christi.

### Vorbereitungsgebet.

D unendlich heiliger Gott! ich armer Sünder erscheine vor Deinem Altare, an welchem Jesus, mein Erlöser, Sich Deiner Majestät als Opfer darbringt. Sein kostbares Blut ruft hier um Bergebung für meine großen und vielen Sünden. Tilge also durch die Berdienste Deines göttlichen Sohnes meine Schuld, damit ich mit reinem Herzen diesem

heiligsten Opfer beiwohnen könne.

In Vereinigung mit dem Priester opfere ich diese heilige Messe Dir auf zur Anbetung und Verherrlichung Deines heiligsten Namens; zur Erinnerung und Danksagung für das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi, und zur Genugthuung für alle meine Sünden. Lasse mir durch dieses kostbare Opfer auch die Gnade zu Theil werden, daß ich Alles aus Liebe zu meinem Erlöser thue und leide, und durch die Kraft Seines Leidens gestärkt eines seligen Todes sterbe.

D Mutter der Schmerzen! die Du unter dem Kreuze Deines Sohnes gestanden, und mit Ihm das blutige Opfer dem himmlischen Bater für uns aufgeopfert hast, erbitte mir die Gnade, daß ich das Leiden Jesu Christi andächtig betrachte, und der Verdienste des unblutigen Opfers theilshaftig werde. Amen.

Vom Anfange der heil. Meffe bis zum Gloria. \* Des Erlösers Trauer, Gebet und Blutschweiß am Del-

berge.

D schmerzlich leidender Jesus! in welche Betrübniß haben Dich meine Sünden versenkt! Uch, um der Verdienste der Schmerzen willen, die Du in jenen leidensvollen Stunden am Delberge ausgestanden hast, verleihe mir eine wahre Reue über meine Sünden, und einen so lebendigen Haß wider dieselben, daß ich nie wieder eine Sünde begehe.

D bis zur Erde gebeugter Jesus! meine Sünden haben Dich zu Boden geworsen; ach, es reuet mich, daß ich Dich jemals beleidigt habe. Opfere Deinem himmlischen Vater zur Sühnung meiner Sünden Dein Gebet und Deinen Blutschweiß auf; reinige meine Seele in Deinem kostbaren Blute, damit ich vor Deinem Angesichte würdig erscheine, und stärke mich, daß ich im Gebete nicht ermüde, und dessen,

was Du für mich gelitten, niemals vergesse.

D göttlicher Erlöser! verleihe mir vollkommene Ergebung in Deinen heiligsten Willen bei allen Leiden und Trübssalen, daß ich sie mit friedlichem Gemüthe annehme, und in Bereinigung mit Deinem Leiden starkmüthig ertrage. Ich verlange nicht, daß Du mich vor Leiden bewahrest, denn ich weiß, was für Strafen ich meiner Sünden wegen verdiente, ja ich bitte Dich, o Herr! strafe mich hier, nur schone meiner in der Ewigkeit. Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe.

Vom Gloria bis zum Evangelium.

\* Verrath und Mißhandlungen, die an unserm Erlöser bei der Gefangennehmung und bei Kaiphas verübt wurden. Ehre und Lob sei Dir, o sanstmüthigster Jesus! Du

hast Dich ber göttlichen Gerechtigkeit als Sühnopfer für meine Gunden angeboten, darum haft Du auch keiner Schmach und Pein geachtet. Ich bete Dich an, und bene-teic Dich, ich banke Dir für Dein großes Leiden. Du Lamm Gottes, bas Du hinwegnimmst bie Gunden ber Welt, erharme Dich meiner; nimm an mein Gebet, und erlöse meine Seele von allen Banden bofer Begierben, daß ich nicht neuerdings an Dir zum Berräther werde.

Gebenke, o Jesu! ber Betrühniß und bes Schaubers, so Du ertragen, als Deine Feinde wie grimmige Löwen Dich umringten, mit Stricken banden, und mit Faustschlägen verwundeten. Durch diese Qualen und durch diese Lästerungen, womit Deine Feinde Dich bedrängten, erlöse mich, herr Jeju! von allen meinen fichtbaren und unfichtbaren Feinden, und lasse mich unter Deinem Schute zum

ewigen Seile gelangen.

D Gott, ber Du Deinen Eingebornen gum Erlöser ber Welt bestimmt, durch Ihn ben Tod überwunden und uns badurch erbarmungsvoll zum Leben erneuert hast, verleihe, daß wir dieser Wohlthaten eingedenk, Dir mit beharrlicher Liebe anhängen, und die Frucht dieser Erlösung zu empfangen verdienen.

## Vom Evangelium bis zum Offertorium.

\* Verachtung Jesu wegen des Evangeliums, das Er geprediget, und Unbilden, die er vor den Richterstühlen bes Pilatus und Herodes erlitten hat.

D Jesu, Du ewige Wahrheit! Du hast die Ehre Deines himmlischen Vaters mit der Gefahr des Todes bekannt. gieb auch mir Starte, daß ich Deine und Deines Baters Ehre in keiner Gelegenheit verletze, sondern dieselbe durch Wort und Werk zu befördern trachte.

Meine Seele, o Herr! verlangt, ben Weg Deiner Gebote zu gehen, lenke meine Schritte nach Deinen Worten, und lehre mich Deinen Willen vollziehen, ber mir durch Dein heiliges Evangelium kund wird. Du bist in die Welt gekommen, ber Wahrheit Zeugniß zu geben; gieb, daß ich diese Wahrheiten gläubig annehme, und mich nicht schäme,

sie vor der Welt zu bekennen.

Verzeihe mir, daß ich mich von Deiner Weisheit abge-wendet, und zur Weisheit der Welt, die vor Dir Thorheit ift, hingewendet habe. Strafe mich nicht dafür durch Entziehung Deiner Erleuchtungen. Höre nicht auf, zu meinem Herzen zu reden; ich bin bereit, für Dich Alles zu thun, und ich verlange keine andere Weisheit, als Dich, meinen Erlöser, zu erkennen und zu lieben.

### Vom Offertorium bis zum Sanctus.

\* Geißelung, Dornenkrönung und Verurtheilung Jesu Christi zum Tode.

D liebreichster Erlöser! gedenke der zahllosen Wunden, die Deinen reinsten Leib bedeckten, und Ihn mit Deinem heiligsten Blute färbten, als Du vom haupte bis zur Fuß. sohle grausam gegeißelt wurdest; um dieser Wunden willen rette mich aus allen Gefahren und Versuchungen zur Günde, und lasse nie zu, daß mein Herz jemals durch eine Unlauterfeit befleckt werde. — Dir, o König der Glorie, gebührt auch die Krone der Glorie, und ach! wie furchtbar wurde Dein haupt mit Dornen verwundet. Drücke alles, was Du für die Sünden meiner Weichlichkeit und Hoffarth gelitten hast, tief meinem Gedächtnisse ein, damit ich in Liebe und Dankbarkeit gegen Dich bis zum Ende verharre.

D könnte ich Dir jett mit der Opfergabe, die der Priester segnet, auch ein reines und treues Herz zum Opfer darbringen! Aber wie tief fühle ich mich beschämt, da ich mich unter einem mit Dornen gefronten Haupte, als ein fo weichliches und hoffärthiges Glied erkennen muß! Doch im Bertrauen auf Deine Barmherzigkeit opfere ich Dir ein reuiges und zerknirschtes Herz auf, mit dem festen Entschlusse, fortan nicht mehr zu fündigen, sondern nur nach Deinem Wohlgefallen zu wandeln. Lasse mich Durch das Opfer, das Du am Altare Deinem himmlischen Vater darbringft, Berzeihung meiner Gunden finden.

Ich bitte Dich, verwundeter Jesu, der Du einst mein Richter sein wirst, ich bitte Dich durch das Todesurtheil, das von ungerechten Richtern über Dich ergangen ist, ersbarme Dich meiner in meiner letzten Stunde, wenn mein Gemüth bedrängt und mein Geist darniedergebeugt sein wird. Stärke meine Seele in ihrem Todesstreite, und lasse svon allen Sünden rein zur Glorie Deiner Anschauung gelangen.

### Vom Sanctus bis zur Wandlung.

\* Des Erlösers Areuztragung und Areuzigung.

D gnadenreiches Kreuz! sei vielmals gegrüßet; Du hast Deinen Werth und Glanz von dem Blute meines Erlösers empfangen; ich verehre Dich, ich umfange Dich und lege Dich freudig auf meine Schultern. Durch Deine Gnade, o Jesu! hoffe ich, jedes Kreuz, womit Deine Barmherzigseit mich beschenkt, gern und willig zu tragen.

D süßes Kreuz! sei mir eine schützende Waffe gegen alle sichtbaren und unsichtbaren Feinde; zu Dir will ich in jeder Traurigkeit meine Zuslucht nehmen, als zu dem Baume des Lebens; unter Deinem Schatten will ich mein bedrängtes Herz erquicken, und mit Deiner Frucht meine ermattete

Geele stärken.

D gesegnetes Kreuz! an Dir hat der göttliche Erlöser die Gerechtigkeit Gottes mit uns armen Sündern ausgessöhnt, und uns den Zutritt zum Himmel eröffnet. Gleichswie Du dem reuigen Schächer eine Leiter zum Himmel geworden, so laß auch mich im Leben wie im Sterben Deine blutigen Sproßen ergreisen, damit ich auf denselben zu den Freuden des Paradieses gesange.

Gefreuzigter Jesu! ziehe mein Herz zu Dir, daß es Dich liebe; entzünde in demselben das Feuer der Liebe, wovon Du willst, daß es in allen Herzen brenne. Hefte es an Dein Kreuz mit den Nägeln der heiligen Furcht, des Geshorsams und der göttlichen Liebe. Setze Dein Kreuz wie ein Siegel auf meine Seele, ja pflanze es in die Mitte meisen

nes Herzens, daß ich Deines Leidens stets eingebenk, in Liebe und Leiden mein Leben vollbringe. Amen.

### Zur Wandlung.

\* Der Erlöser am Kreuze erhöhet.

Bei Erhebung ber heil. Softie.

Ich bete Dich an, mein Heiland und Erlöser, o Jesu! meine Hoffnung und Zuflucht! Der Du am Stamme des heiligen Kreuzes Dich Deinem himmlischen Bater geopfert hast; mache mich theilhaftig Deines Leidens, Deines waheren Leibes und Blutes, jest und in der Stunde meines Todes. Amen.

Bei Erhebung bes heil. Relches.

Ich bete Dich an, o wahres und lebendiges Blut, das aus den Wunden meines Erlösers geflossen, und bitte Dich, reinige mich von allen meinen Sünden, heile und stärke meine Seele zum ewigen Leben. Amen.

## Nach der Wandlung bis zum Pater noster.

\* Des Erlösers Leiden während der drei Stunden am Kreuze.

D mein Jesu! Der Du für mich in Finsterniß und Todesangst am Kreuze drei Stunden lang schwebtest, siehe auf
mich mit jener Liebe herab, mit welcher Du in Deinen Todesschmerzen meiner gedachtest. Verzeihe mir meine Undankbarkeit, in der ich Deines bittern Leidens so selten eingedenk war. Ich danke Dir für die große und zarte Liebe,
welche Deine Bunden und Dein heiliges Blut mir verkünden.

Durch Deine Kreuzesqualen, welche Du in der schauerlichen Finsterniß ausgestanden, erlöse mich von den Qualen der ewigen Finsternisse. Erbarme Dich meiner und aller mit Sünde Beladenen, und verleihe allen gläubigen Seelen, den Lebendigen . . . , wie den Abgeschiedenen . . . Gnade, Verzeihung und das ewige Leben. Am Kreuze verlassener Jesu! Deine Leiden sind meine Zuslucht und Hoffnung, ich erschrecke nicht mehr wegen der Menge meiner Sünden, wenn ich an Deine Todesqual denke; denn Du littest nur darum diese Peinen, um mich vom ewigen Tode zu retten. Deine Wunden und Dein Blut versichern mich, daß Du mir verzeihest, wenn ich Dich nur liebe. D Liebe meines Herzens, ich liebe Dich.

### Vom Pater nofter bis zur Communion.

\* Des Erlösers sieben Worte am Kreuze.

Göttlicher Erlöser! Der Du am Kreuze gerusen: Vater! verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun; verzeihe auch mir meine Sünden, und gib mir ein versöhnliches Herz, daß ich, um Deiner Liebe willen allen meinen Beleidigern verzeihe.

Göttlicher Erlöser, Der Du am Kreuze zu dem büßenden Schächer gesprochen: Heute wirst Du bei Mir im Paradiese sein; laß auch mich diese trostvolle Stimme in der

Stunde meines Todes vernehmen.

Göttlicher Erlöser! Der Du am Kreuze zu Deiner betrübtesten Mutter gesagt: Weib, siehe Deinen Sohn, und zu Johannes: Siehe Deine Mutter; ich bitte Dich um kindliches Vertrauen und zarte Andacht zu Deiner schmerzhaften Mutter, die Du auch mir beim Kreuze zu einer Mutter gegeben hast.

Göttlicher Erlöser! Der Du am Kreuze geklagt hast: Mein Gott! Mein Gott! warum hast Du Mich verlassen? stehe mir bei in allen Nöthen und Gefahren der Seele, besonders, wenn mich Alles verläßt — in der Stunde meines

Todes.

Göttlicher Erlöser! Der Du am Kreuze gerusen: Mich dürstet! entzünde in mir das Verlangen nach Dir, dem les bendigen Quell aller Gnaden. Verleihe, daß meine letzte Labung Dein Fleisch und Dein Blut im heiligsten Sakramente sei.

Göttlicher Erlöser! Der Du am Rreuze ausgerufen:

Es ist vollbracht! hilf mir Alles nach Deinem heiligsten Willen vollbringen, damit ich am Ende meiner irdischen Laufbahn getröstet aus diesem Leben scheide.

Göttlicher Erlöser! Der Du am Kreuze mit sterbenden Lippen gesprochen: Bater! in Deine Sande empfehle ich Meinen Geist; gib mir die Gnade, daß meine letzten Worte seien: Jesus, Maria und Joseph! meine letzten Seuszer: D Jesu! Dir lebe ich; o Jesu! Dir sterbe ich; o Jesu! in Deine Sande empfehle ich meinen Geist. Umen.

## Von der Communion bis zum Schluffe.

\* Des Erlösers Begräbniß.

Mache mein Herz, o Jesu! zu einem würdigen Grabe für Deinen verherrlichten Leib, der hier auf dem Altare wahrhaftig und lebendig zugegen ist. Befreie es von allen irdischen Reigungen, damit es rein sei gleich Deinem Grabe,

in welches noch Niemand gelegen war.

Du gehest zum Andenken Deines Begräbnisses in bas Berg bes Priesters ein; komm mit Deiner Gnade, o geliebter Erlöser, auch in mein Herz, an dessen Thur Du so oft geklopfet hast; ich will es Dir nicht länger verschließen. Lasse mein Berg Deine Ruhestätte sein, daß es, mit Dir vereint, nicht sich ober der Welt, sondern nur Dir lebe, der Du demfelben das mahre Leben erworben haft.

Ertheile meinem herzen die Fülle Deines Gnadensegens, daß es frei von irdischen Dingen nur nach dem strebe, was droben ist, wo Du sitest zur Rechten Deines himmlischen

Batera.

Gestatte mir, mein Erlöser, zu jeder Zeit Zutritt zu Deinen heiligen fünf Wunden, und in diesen Wunden bewahre mich; aus diesen Wunden nähre mich, durch diese Wunden heilige mich, aus diesen Wunden lasse mich nicht scheiden, bis ich in denselben meinen Geist in Deine heiligsten Sande übergebe.

D Maria, Mutter meines Erlösers! gedenke der Schmerzen, die Du empfunden, als Dein Sohn vom Kreuze herab in Deinen Schooß gelegt wurde; durch diese Schmerzen flehe ich zu Dir, vereinige meine Gebete und Seufzer mit Deinen Thränen und Seufzern, und bringe sie als ein ansgenehmes Opfer vor den Thron der heiligsten Dreieinigsteit. Amen.

## Vom Anhören

bes göttlichen Wortes.

Wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. (Joh. 8, 47.)

\* Ein wichtiger Theil des christlichen Gottesdienstes ist das Anhören der Predigt oder des göttlichen Wortes. Niemand dünke sich so weise und so gelehrt, daß er das gepredigte Wort Gottes entbehren könne. Die Predigt ist das von Gott bestimmte Mittel, durch welches Gott zu unserm Herzen reden will. Wer also die rechtmäßigen, von der katholischen Kirche gesandten Prediger nicht hören will, der verstopfet seine Ohren gegen die Stimme Gottes, der verachtet Jesum Christum, Welcher gesagt hat: "Wer euch höret, der höret Mich, wer euch verachtet, der verachtet Mich."

Alber du sagst: Ich kann ja das Wort Gottes selbst in der Bibel lesen, wozu brauche ich die Predigt? Wie, du mit deinem erschaffenen und beschränkten, armseligen Verstande getraust dich zu sagen, daß du den Sinn des ewigen Gottes verstehest? — D Unglücklicher! du machst deinen eigenen Sinn zum Sinne Gottes. — Nur die Kirche des lebendigen Gottes, welche vom heiligen Geiste erleuchtet und geleitet wird, sie nur erkennt den wahren Sinn der heiligen Schrift, den Sinn Gottes auf eine unsehlbare Weise. Sie läßt uns aber die wahre Lehre Jesu Christi durch die Bischöse und ihre Mitarbeiter, die Priester, verstündigen, und diese sin hoffarthiger Geist den größten Irrthümern preisgegeben werden will.

Du sagst mir aber: "Ich habe selbst zu Hause gute Erklärungen der Evangelien und andere gute Erbauungsbücher, diese dienen mir anstatt der Predigt." Darauf antwortet dir schon der heilige Thomas von Villanova:
"Sage mir nicht, ich bin gelehrt, ich habe zu Hause die Werke des Augustinus, Bernhardus u. s. w. Der Buchstabe ist todt, die Stimme ist lebendig. Der Prediger ist die lebendige Stimme Gottes." Er ist die Stimme des Rusenden in der Wüste. "Der Buchstabe tödtet, der Geist ist's, der lebendig macht," spricht Jesus Christus. Und wie ist die Welt bekehrt worden? Durch das verkündigte göttliche Wort der heiligen Apostel.

Höre demnach die Predigt mit frommem und demüthigem Geiste an, beurtheile den Prediger nicht, suche nicht schöne Worte, deute die Predigt nicht auf andre Leute, sondern auf dich selbst, betrachte die Worte des Predigers als eine Stimme Gottes, die zu dem Ohre deines Herzens ertönet, damit du dich bekehrest. Wiederhole daher in deinem Herzen vor und während der Predigt öfters die Worte des heiligen Samuel: "Rede, o Herr! denn dein Diener

höret!"

### Gebet vor der Predigt.

Romm, heiliger Geist, erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe, Der Du die Völker aller Zungen in Einigkeit des Glaubens

versammelt hast.

D Gott! Der Du die Herzen Deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des heiligen Geistes gelehret hast, gib, daß wir in demselben Geiste das, was recht ist, verstehen, und Seines Trostes uns allezeit erfreuen mögen. Durch Christum, unsern Herrn. Amen.

### Gebet nach der Predigt.

D herr Jesu Christe! ich banke Dir, daß Du heute den Samen Deines göttlichen Wortes in meiner Seele ausge- säet hast. Lasse nicht zu, o herr, daß dieser gute Same

von dem bösen Feinde aus meinem Herzen weggenommen, oder von der Hitze unreiner und irdischer Begierden versbrannt, oder von den Dornen zeitlicher Sorgen erstickt werde, sondern verleihe, daß Dein Wort durch Deinen Sezen in mir hundertfältige Früchte zum ewigen Leben hervorbringe. Amen.

## Andachtsübungen

zur heiligen Beichte.

\* Stelle dir vor, als wenn diese Beichte die letzte deines Lebens wäre. Bereite dich dazu so vor, als wie ein Mensch, der sich im Krankenbette, dem Tode sehr nahe, schon am Rande des Grabes befindet. Bitte Gott um die Gnade, deine Gewissensersorschung gut anzustellen, und das nöthige Licht des Verstandes zu erhalten, um deine Sünden recht zu erkennen.

D Gott und Bater des Lichts! Der Du alle Menschen erleuchtest, die in diese Welt kommen, sende in mein armse-liges Herz einen Strahl des heiligen Lichtes der Liebe und Reue, daß ich im Stande sei, die Sünden, die ich wider Dich begangen habe, recht zu erkennen, zu bereuen und zu

bekennen.

Du aber, o Gebärerin meines Gottes, die Du so liebevoll hist gegen die Sünder, welche wahrhaft ihre Sünden zu bereuen verlangen, stehe mir bei mit Deiner alles vermögenden Huld und Gnade, Du, meine geliebteste Hoffnung, Maria!

Mein heiliger Schutzengel, hilf mir durch Deinen Beistand alle die Beleidigungen erkennen, deren ich mich wider

meinen Gott schuldig gemacht habe.

Alle Heiligen und Auserwählten bes Himmels bittet für mich, damit ich würdige Früchte der Buße wirke. Amen.

\* Darauf kannst du die Gewissenserforschung anstellen. Bei Personen, die ein ängstliches Gewissen haben, und die öfters die heiligen Sakramente empfangen, muß diese Erfor-

schung kurz, nicht ängstlich und ohne Strupel sein. Es ist hinlänglich für solche Seelen, daß sie einen vernünftigen und ausmerksamen Blick auf jene Fehler und Unvolltomsmenheiten wersen, in die sie gewöhnlich zu fallen pflegen. Sie sollen mehr besorgt sein, das Sakrament der Buße mit vollkommener Zerknirschung, Liebesreue und Andacht zu empfangen, woran sie durch unnühe Furcht und leere Angst am meisten gehindert und gestört werden.

Wer hingegen selten zu beichten pflegt, der wende zur Gewissenforschung so viel Zeit an, als man vernünftiserweise für ein so wichtiges Geschäft für hinlänglich erachten kann, um die Gattung und Zahl der schweren Sünden,

so viel es sein kann, sich ins Gedächtniß zu rufen.

Nach vollendeter Gewissenserforschung mache die nachstehenden drei kurzen Vetrachtungen, um dich zur wahren Reue über deine Sünden zu bewegen.

## Erste Betrachtung

über die Größe einer Sünde.

Erwäge, daß alle Gunden, fo klein fie immer fein mo-

gen, Gott auf's höchste mißfallen.

Sie entehren alle unendlichen Vollkommenheiten Gottes, Der in Sich Selbst unendlich vollkommen und folglich unsendlich geliebt zu werden würdig ist. — Wenn du sündigst, so verursachst du Demjenigen ein Mißfallen, Der dich auf das zärtlichste liebt. Ist dies nicht eine Grausamkeit und eine Sache wider alle Vernunft?

Ach! dies werden wir nicht eher vollkommen begreifen, als bis wir einst im Himmel sind. Nein, in diesem Leben werden wir es nicht genug erkennen, welch ein großes Ue-bel die Sünde ist und welche Züchtigung derjenige verdient,

der sie begeht.

#### Aft der Reue.

D mein Gott! o unendlich liebenswürdiger Gott! ich bekenne ce, daß meine Sünden sich vermehrt haben über

die Zahl der Haare meines Hauptes und der Sandkörner an den Ufern des Meeres, und wenn ich auch nur eine einzige begangen hätte, so hätte ich dennoch mit dieser einzigen alle Deine unendlichen Vollkommenheiten beleidigt. Ach, warum bin ich nicht von Neue und Abscheu durchdrungen, da ich doch so große Ursache dazu habe. Ich habe ein nichtiges Geschöpf, ein wenig eitle Ehre, ein schmutziges Verzgnügen, einen elenden Eigennutz Deiner allerhöchsten Maziestät vorgezogen, die ich anbeten, der ich dienen und die ich ehren sollte.

Ach, mein herr und mein Gott, durch die ewige Liebe, womit Du Dich Selbst liebst, verzeihe mir meine Sünden. D unbegreisliche Güte, v unendliche Schönheit! wie habe ich mich entschließen können, Dich zu hassen, Dich zu verachten? Aber es schmerzt und reuet mich dieser wilde vernunftwidrige haß. Nein — ich will Dich nicht mehr beleidigen; lieber will ich tausendmal meine Güter, Ehre, Gesundheit, ja selbst mein Leben verlieren, als einem so guten

Gott, wie Du bist, mißfallen.

## Zweite Betrachtung

über die Wohlthaten des durch unfere Sünden beleidigten Gottes.

Betrachte, wie Gott unfer größter Wohlthäter ist, Der uns tausend Wohlthaten im Allgemeinen, Millionen aber

derselben im Besondern erwiesen hat.

Er hat uns aus Nichts hervorgebracht; Er hat uns nach Seinem Ebenbilde Sich Selbst ähnlich erschaffen, — ohne unsers Daseins nöthig zu haben; — Er hat uns erlöst mit dem Blute Seines Sohnes; Er hat uns zu Christen gemacht, indeß Er Millionen anderer, uns ähnlicher Menschen in der Nacht des Unglaubens gelassen hat; Er hat uns bis auf diesen Augenblick sogar in unsern Sünden und Lastern geduldet; Er hat uns so viele und so leichte Mittel gegeben, um die Seligkeit zu erlangen, und wir — wir erwie-

derten ihm Alles dieses mit Undankbarkeit! — Er hat alle Geschöpfe für uns erschaffen, und wir — wir gebrauchen dieselben, um ihn zu beleidigen!

#### Aft der Reue.

D welch eine gräßliche Undankbarkeit, nein — es gibt, es kann keine ähnliche mehr unter der Sonne geben. Ja, mein liebenswürdigster Heiland, auf diese Weise habe ich mich gegen Dich erkenntlich bewiesen, weil Du mich aus dem Nichts hervorgezogen hast, in welchem ich ohne Dich bis auf diesen Augenblick geblieben wäre. — Ach! so — so habe ich bis jest Dein kostbares Blut geschätzt, welches Du mit so viel Liebe und mit so vielen Schmerzen zu meinem Besten vergossen hast!

Dich Undankbarer! Wer gibt genug Seufzer meinem Herzen und Thränen meinen Augen, um den Tod meiner Seele zu beweinen und den Verrath, dessen ich mich an meinem Gott schuldig gemacht habe, würdig zu bereuen? — Ach, Herr voll der Güte! erbarme Dich meiner! Ich habe ein aufrichtiges Verlangen, ich mache den festesten Vorsatz, Dich nicht mehr zu beleidigen.

Ach! war es wohl billig und gerecht, daß, nachdem ich geboren wurde, und zahllose Wohlthaten von meinem Gott empfangen hatte, ich Ihn so oft und so schwer beleidigte, wie es leider geschehen ist? Mußte ich deßwegen, als ich von Deiner unsichtbaren allmächtigen Hand gebildet wurde, mit Händen, Füßen, mit Ohren und mit einem Herzen versehen werden, um mich aller Sinne, als eben so vieler Wertzeuge zur Mißhandlung und Entheiligung Deiner allerhöchsten Majestät zu bedienen? — Uch, unselige Augen! unglückliche Hände! treuloses Herz! — ihr, ihr seid durch eure Vergehungen Schuld an allen Mühseligkeiten, an allen Qualen, und an dem grausamen Tode, dem der Sohn Gottets am Kreuzesstamme unterliegen mußte.

## Dritte Betrachtung

über die Gegenwart Gottes, vor deren Augen der Mensch fündigt.

Bedenke, daß die allerheiligste Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der heilige Geist, der alleinige und der all-mächtige Gott, überall zugegen ist; daß Er alles sieht, alles kennt, alles hört und jeden innersten und geheimsten Gedanken unsers Herzens mit Seiner vollkommensten Erkenntniß und Wissenschaft durchdringet. Vor dieser surchtbaren Majestät, vor der die erhabensten Seraphim zittern, haben wir die Kühnheit zu sündigen, und solche Dinge vor Ihren Augen zu thun, zu reden, zu denken, die und gewiß mit Schande bedecken würden, wenn wir sie in Gegenwart des elendesten und geringsten Menschen dieser Welt begehen würden!

Erwäge ferner, daß dieser Gott unser allerhöchster Richter ist, der ganz gewiß und ohne alle Zweisel in der Stunde unseres Todes ein strenges Gericht über alle unsere Gedanken, Worte und Werke halten wird. —

#### Aft der Reue.

Allerhöchster und gerechter Richter der Lebendigen und der Todten, Der Du Alles siehst und mit Deiner vollkommensten Erkenntniß bis auf den Grund meines Herzens dringest, ist es möglich, daß ich es wage, vor Dir zu erscheinen, nachdem ich Dir so ungetreu gewesen bin? Woshin kann ich vor Dir sliehen, wohin mich verbergen, da Deinen allsehenden Augen nichts verborgen bleibt? Ach! war es nicht ein unerträglicher Muthwille von mir, daß ich mich nicht geschämt habe, vor Deiner höchsten Majestät, vor welcher die Seraphim aus Ehrsurcht ihr Angesicht mit ihren Flügeln bedecken, das zu thun, was ich im Angesichte des allergeringsten und verächtlichsten Menschen nicht gethan haben würde? D mein Gott, Erbarmung! Erbarmung, mein Gott und mein Alles! Ich verabscheue von ganzem

herzen meine Sünden, ich bereue sie aus Liebe zu Dir, Der Du das höchste, das liebenswürdigste Gut bist.

\* Nach vollendeter Gewissensersorschung und gehöriger Vorbereitung verfüge dich zu dem heiligen Richterstuhl der Beicht. Mit einem Anstande, der einer solchen Person geziemt, die sich des Lasters der beleidigten allerhöchsten Majestät schuldig gemacht hat, mit Demuth, mit Einfalt des Berzens, mit innerlicher Ruhe und festem Bertrauen, ohne dich zu ängstigen, ob auch etwas beinem Gedächtnisse entfallen fein möchte, verrichte vor dem anwesenden Bewiffensrichter deine Selbstanklage, und merke mit gelehrigem Berzen auf die Ermahnungen des Beichtvaters. Siehe in ihm nur Jesum Christum, und betrage dich, so lange du mit ihm redest, gerade so, als ob du mit Christo selbst redetest. — Hast du dich etwa einer Sünde anzuklagen, in die du wieder zurückgefallen bift, so mache einen ganz besondern Vorsat, nicht mehr darein zu fallen, mit dem ernsten Versprechen, auch die Gelegenheit zu vermeiden, und die dir vom Beichtvater verordneten Mittel, oder diejenigen, die du als die wirksamsten zu beiner Besserung erachtest, gewiß anzuwenden.

# Kürzere Andachtsübungen

vor ber heiligen Beicht.

(Aus den Schriften des heiligen Alphons Liguori.)

D heiliger Gott, Der Du allezeit bereit bift, die Sünser in Inaden anzunehmen und sie zu verschonen, blicke voll Barmherzigkeit auf meine arme Seele, die nach so vielfachen Beleidigungen wiederum zu Dir zurückhehrt, um durch Dein seiliges Sakrament Verzeihung zu erlangen. Verleihe mir pierzu die nothwendige Vorbereitung, erleuchte meinen Vertand, damit ich alle meine Sünden erkenne, erweiche mein derz, damit ich sie wahrhaft bereue, und leite meine Zunge,

damit ich alle recht beichten und dadurch Verzeihung erlangen möge; laß nicht zu, daß meine Eigenliebe mich versblende.

Heilige Maria, Mutter der Gnaden und Zuflucht der armen Sünder, bitte Du jett für mich, damit ich die heislige Beicht wohl verrichte und durch dieselbe Verzeihung und die Gnade erlange, mein Leben zu bessern.

### Akt der Rene vor der heiligen Beicht.

Du siehst zu Deinen Füßen, o unendlich großer Gott! ben Verräther, der Dich so oft beleidigt hat, der Dich aber jett demüthig um Verzeihung bittet. "Ein Herz, das sich vor Dir demüthigt, verwirfst Du nicht." (Psalm. 4.)

Ich danke Dir, daß Du mich bis heute erwartet und mich nicht im Stande der Sunde hast sterben laffen. Um der Berdienste Jesu Christi willen hoffe ich, daß, weil Du, o mein Gott, mich bis jett geduldig ertragen haft, Du mir in dieser Beicht auch alle Günden vergeben werdest, die ich je begangen habe. Ich bereue meine Sünden, o mein Gott! und es thut mir sehr leid, daß ich sie begangen habe, weil ich deßhalb die Hölle verdient und den himmel verloren habe; aber ich bereue sie nicht nur deshalb, weil ich dadurch ewige Strafen verdient habe, nein, ich bereue sie, weil ich Dich, die unendliche Gute, badurch beleidigt habe. Ich liebe Dich, o mein höchstes Gut! und weil ich Dich liebe, so bereue ich alle Beleidigungen, die ich Dir zugefügt habe. Ich habe Dich verlassen, ich habe Dir nicht die Ehre, die Dir zukommt, erwiesen, ich habe Deine Gnade, Deine Freundschaft verachtet, ich habe Dich, o Herr, freiwillig verloren. Vergib mir, um Jesu willen, alle meine Gunden, ich bereue sie von ganzem Herzen, ich verabscheue sie; ich bereue nicht nur die Todfünden, die ich begangen, sondern auch alle läßlichen Sünden, weil ich Dich auch durch diese beleidigt habe. Ich nehme mir vor, Dich in Zukunft nicht mehr freiwillig zu beleidigen. Ja, mein Gott, ich will lieber sterben, als je wieder fündigen.

\* Wenn du eine Sunde beichtest, in die du häufig fällst,

so mußt du den festen Entschluß fassen, sie nicht wieder zu begehen; du mußt alsdann versprechen, die Gelegenheit das zu vermeiden und deinen Beichtvater bitten, dir die fräftigsten Mittel zu deiner Besserung anzuweisen.

### Gebet nach der heiligen Beicht.

D mein liebenswürdigster Jesu, wie großen Dank bin ich Dir schuldig! Ich hosse, daß, um der Verdienste Deines Blutes willen, Du mir meine Sünden vergeben hast. Ich danke Dir deshalb von ganzem Herzen, ich brenne vor Begierde, im Himmel die ganze Ewigkeit hindurch Deine Barm-herzigkeit zu preisen. Dis jest, o mein Gott! habe ich Dich oft verloren, aber in der Folge will ich Dich nicht wieder verlieren. Ich will mein Leben ändern; Du verdienst alle meine Liebe, ich will Dich wahrhaft lieben, ich will nicht wieder von Dir getrennt werden. Ich habe Dir versprochen, lieber zu sterben, als Dich wieder zu beleidigen; ich erneuere jest mein Versprechen, und hosse, es mit Deiner Gnade zu halten.

Ich verspreche Dir, die Gelegenheit zur Sünde zu vermeiden und dazu folgendes Mittel anzuwenden (hier neunst du das Mittel), um nicht wieder zu sündigen. Aber Du kennst meine Schwäche, o mein Gott! Gib mir die Gnade, Dir treu zu bleiben bis zu meinem Tode, und hilf mir jestesmal, wenn ich versucht werde, zu Dir meine Zuslucht zu nehmen. Hilf mir, o Maria! Du bist die Mutter der Bes

harrlichkeit, auf Dich setze ich alle meine Hoffnung!

# Von der heiligen Communion.

#### Unterricht.

(Aus ben Schriften bes heiligen Alphons Liguori.)

\* Unter allen heiligen Sakramenten ist das Altarssakrament das heiligste, vortrefslichste und vornehmste. Die andern geiligen Sakramente enthalten die Gnaden und Gaben Gottes, das heiligste Sakrament des Altars enthält Gott Selbst. Daher sagt der englische Lehrer Thomas von Aquin: Die andern Sakramente sind von Jesu Christo eingesetz, um den Menschen entweder zum Empfange oder zur Ausspendung dieses allerheiligsten Sakraments fähig zu machen, welches die Bollendung des geistlichen Lebens ist, da von diesem Sakramente alle Vollkommenheit unserer Seelen herrührt. Denn die ganze Bollstommenheit des Menschen besteht in der Vereinigung mit Gott; es ist aber kein kräftigeres Mittel, uns mit Gott zu vereinigen, als die heilige Communion, durch welche die Seele mit Jesu Christo gleichsam Eins wird, wie Er Selbst bezeugt, indem Er spricht: "Wer Mein Fleisch ist und Mein Blut trinkt, der bleibt in Mir und Ich in ihm." (Joh. 6, 57.)

Die vorzüglichste Wirkung dieses allerheiligsten Sakraments ist, daß es in dem Menschen das Leben der Gnade erhält. Deswegen wird es Brod genannt, weil, so wie das irdische Brod das Leben des Leibes unterhält, ebenso dieses himmlische Brod das Leben der Seele erhält, welches

die Gnade Gottes ift.

Das heiligste Altarssakrament ist nach dem Ausspruche des Tridentinischen Kirchenraths das fräftigste Arzneimittel, welches "Uns von unsern täglichen Fehlern und Mängeln befreit und uns vor der Todsünde bewahret." (Sitzung

13, C. 2.)

Vor allem flößt die heilige Communion uns die Liebe gegen Gott ein. Jesus Christus hat ausdrücklich bezeugt, daß er aus keiner andern Ursache auf die Welt gekommen sei, als um das Feuer Seiner göttlichen Liebe in unsern Herzen zu entzünden. "Ich bin gekommen, ein Feuer auf Erden zu senden, und was will Ich anders, als daß es angezündet werde." (Luc. 12, 49.)

Was gibt es nun aber auf Erden, was das Feuer der göttlichen Liebe in dem menschlichen Herzen mehr entzünden könnte, als das heilige Altarssakrament, wo der göttliche

Heiland sich uns ganz und gar schenket? Deshalb lehrt uns denn auch der heilige Kirchenrath von Trient, daß unser Heiland in diesem Sakrament "alle Schäpe Seiner Liebe gegen uns ausgegossen habe." (Sitzung 13, C. 2.) Die Menschen sollten also nichts mehr und inniger verslangen, als Jesum Christum, so oft als es ihnen nur mögslich ist, in der heiligen Communion zu empfangen.

Es ist bekannt, daß die ersten Christen, wie es der heilige Lukas bezeugt, täglich zum Tische des Herrn gingen. "Sie verharrten täglich einmüthig in dem Tempel und brachen das Brod in den Häusern." (Apstg. 2, 46.) Unter dem Brode verstehen aber alle rechtgläubigen Schriftausleger die heilige Communion.

Es ist ferner bekannt, daß die heilige Kirche im Tridentinischen Kirchenrathe den Wunsch ausgesprochen hat, daß die Gläubigen, die dem Opfer der heiligen Messe beiwohnen, jedes Mal nicht nur geistlicher Weise, sondern auch wirklich communiciren möchten. (Sitzung 22, C. 6.)
Es ist auch bekannt, daß die größten Heiligen sich der öftern heiligen Communion als des kräftigsten Mittels be-

dienten, um in der Frömmigkeit und Tugend große Fort-

schritte zu machen.

Was soll man also zu jenen Christen sagen, welche dem Wunsche Jesu Christi und der heiligen katholischen Kirche nicht entsprechen und den heiligen Seelen nicht nachsolgen wollen? Uch! ich weiß es, sie entschuldigen sich mit der kahlen Ausrede: Wir sind nicht würdig, so oft zum Tische

des herrn zu gehen. -

D mein Gott! wenn man auf die Würdigkeit sehen wollte, wer wäre alsdann wohl wahrhaft würdig zu com-municiren? Niemand, als Jesus Christus allein wäre wür-dig gewesen zu communiciren, weil Gott allein würdig ist, Gott zu empfangen. Ich sage dir aber, mein lieber Christ, je mehr du dich von der Communion entsernst, desto unswürdiger wirst du werden, sie zu empfangen; denn je seltener du zum Tische des Herrn gehst, desto zahlreicher werden deine Fehler sein, weil dir das Hauptmittel, welches eben die heilige Communion ist, mangelt, um beine Tehler

. bzulegen und dich zu beffern.

Aber du antwortest mir vielleicht: Ich weiß nicht, ob ich in der Gnade Gottes bin, darum getraue ich mich nicht, zur heiligen Communion zu gehen. Sage mir aber: Was verlangst du denn, um zu wissen, ob du in der Gnade Gottes seist oder nicht? Erwartest du vielleicht, daß ein Engel vom Himmel komme und es dir sage? Soll es dir nicht genügen, wenn dein Beichtvater dir die heilige Communion erslaubt? Wisse, daß wenn dein Beichtvater sie die dir erlaubt, du dich mehr darauf verlassen kannst, als wenn alle Engel es dir sagten, indem uns Jesus Christus nicht an die Engel, sondern an die Priester, als die Stellvertreter Gottes, angewiesen hat.

Alber, was werden die Leute sagen, sprichst du, wenn sie mich so oft communiciren sehen? Sie werden es entweder als eine Entheiligung ansehen und tadeln, oder mich gar verspotten und für einen Narren halten. Ich antworte dir darauf: so oft du mit Wissen deines Beichtvaters communicirst und die gute Absicht hast, in der Tugend größere Fortschritte zu machen, so communicire nur und laß die Leute sagen was sie wollen. Der berühmte Johannes Avila sagt, daß diesenigen das Amt des Teufels vertreten, welche Andere tadeln, daß sie östers communiciren; — und du wolltest so thöricht sein und ihnen solgen?

Höre auch noch, was der heilige Franz von Sales sagt: Wenn dich die Weltkinder fragen, warum du so oft communicirst, so antworte ihnen: Zwei Gattungen von Menschen müssen oft communiciren, die Vollkommenen nämlich, und die Unvollkommenen: die Vollkommenen, damit sie sich in der Vollkommenheit erhalten, die Unvollkommenen, damit sie zur Vollkommenheit gelangen. Die Starken, damit sie nicht schwach werden, und die Schwachen, damit sie stark werden. Die Kranken, damit sie gesund werden, und die Gefunden, damit sie nicht krank werden. Und was dich anbelangt, so mußt du als ein Unvollkommener, Kransker und Schwacher öfters communiciren."

D mein Gott! was nüten alle kahlen Ausflüchte und Entschuldigungen? Sage die Wahrheit, sage sie aufrichtig: - Deswegen willst du nicht öfters zur heiligen Communion geben, weil du alsbann die Eitelkeiten und fündhaften Bergnügungen ber Welt verlassen müßtest, beswegen liebst du nicht diese Speise der Engel, weil du noch die Geschöpfe mit einer unordentlichen Neigung liebst; deswegen getrauest du dich nicht, Jesum Christum oft zu empfangen, weil du die Vorwürfe fürchtest, die dir Jesus Christus, dein Beiland, wegen beines noch unordentlichen und fündhaften Lebenswandels machen möchte, wenn du Ihn öfters im heiligsten Sakramente empfingest. Nimm dich aber wohl in Acht, daß deine fündhafte Lauigkeit dich nicht auf ewig ins Berderben fturze. Fürchte nicht, daß du dir auf dem Sterbebette jene Communion werdest vorwerfen muffen, die du mit gebührender Andacht empfangen hast; aber fürchte, daß du es alsdann — ach, vielleicht zu spät! — bereuen wirst, daß du dich so vieler Gnaden beraubt hast, die du durch den öftern würdigen Genuß der heiligen Communion hättest erlangen können.

Communicire demnach oft, mein lieber Christ, so oft, als es dir dein Beichtvater erlaubt. Bernachlässige wenigstens nicht, an den größeren Festtagen die heilige Commu-

nion zu empfangen.

Lebe aber auch so, daß du täglich communiciren könntest; das lehrt uns der heilige Augustin, das wünscht die heilige katholische Kirche.

## Von der Vorbereitung zur heil. Communion.

- \* Wenn man zum Tische des Herrn geht, so muß man:
- 1. Im Stande der heiligmachenden Gnade sein. Wehe dem, der es wagen würde, mit einem, durch die Todsünde besudelten Gewissen zu dem allerheiligsten Tische des Herrn zu gehen. Einen schrecklichen Gottesraub, gleich dem Berzäther Judas, würde solch ein frevelhafter Christ begehen; denn von diesem Unglücklichen steht geschrieben: "Nachdem

er den Bissen (die heilige Communion) genommen hatte, fuhr der Satan in ihn."

Darum ruft uns der heilige Paulus mit ernsten und mahnenden Worten zu: Es prüfe sich der Mensch selbst, bevor er von diesem Brode ißt und von diesem Kelche trinkt; denn wer unwürdig ißt und trinkt, der ißt und trinkt sich selbst das Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. (1. Cor. 11, 26.)

Dies bedeutet eben so viel, als: Wer unwürdig communicirt, der begeht die greulichste Mißhandlung des Leibes und Blutes Jesu Christi, und macht sich der Strafe der Blutschuld schuldig, wie die Juden, die Jesum Christum getödtet haben.

2. Man muß mit seinen Nächsten in Liebe und Eintracht leben. Communion heißt Vereinigung, weil sie das Sinnbild der vollkommenen Einigkeit und brüderlichen Liebe aller Gläubigen in Christo ist.

Jesus Christus lehrt, daß wir unsere Opfergabe nicht auf den Altar bringen sollen, wenn wir uns erinnern, daß unser Nächster etwas wider uns hat; um wie viel mehr also dürsen wir uns nicht dem Tische des Herrn nahen, wenn wir selbst noch eine Feindschaft wider den Nächsten im Herzen tragen. Wir müssen uns also früher mit unserm Feinde versöhnen.

- 3. Am Vorabende der heiligen Communion foll man sich schon dazu vorbereiten durch frommes Gebet, durch das Lesen eines andächtigen Buches u. s. w., und sich aus Ehrsturcht vor dem heiligsten Sakramente der lärmenden und zerstreuenden Belustigungen enthalten.
- 4. Man muß den Leib Christi nüchtern empfangen, das ist: von Mitternacht an muß man gar nichts gegessen, oder getrunken oder verkostet haben. Davon sind aber die Kranken, die dieses heiligste Sakrament als eine Wegzeherung empfangen, freigesprochen.

5. Man soll am Tische des Herrn eingezogen, ehrbar gekleidet und ohne allen eitlen oder gar frechen Kleiderput erscheinen.

## Andachtsübungen

zur heiligen Communion.

(Aus den Schriften des heiligen Alphons Liguori.)

Vorbereitung zur heiligen Communion.

### 1. Uebung des Glaubens.

Bereite dich, Jesum zu empfangen, und sage Ihm mit gläubigem Herzen: In wenig Augenblicken, mein geliebter Erlöser, kommst Du in mein Herz. Mein verborgener Gott, Den die meisten Menschen verkennen, kommt zu mir! Ich glaube, daß Du im allerheiligsten Sakramente des Altars wahrhaft zugegen bist, ich bekenne meinen Glauben von ganzem Herzen und bete Dich in diesem Sakramente als meinen Herrn und Heiland an; gern opfere ich mein Leben für das Bekenntniß dieser Wahrheit. Du kommst, um mich mit Gnaden zu überhäusen und um Dich ganz mit mir zu vereinigen, wie groß muß also mein Vertrauen auf Deine liebevolle Ankunft sein!

### 2. Uebung der Hoffnung.

Erweitere dein Herz, geliebte Seele. Jesus kann dich mit allen Gütern bereichern, Er liebt Dich so sehr, hoffe denn also auch große Gnaden von deinem Heilande, Der voll Zärlichkeit und Liebe zu dir kommt. Ja, theuerster Jesu, Du bist meine Hoffnung; ich erwarte von Deiner Liebe zu mir, daß, da Du Dich mir heute ganz hingibst, Du die schöne Flamme Deiner Liebe in meinem Herzen entzünden und mir den aufrichtigen Wunsch, Dir zu gefallen,

schenken werdest, damit ich in der Folge nur das wolle, was Dir wohlgefällt.

### 3. Uebung der Liebe.

D mein Gott, mein Gott, Du allein bist der wahre Freund meiner Seele; konntest Du mehr thun, meine Liebe zu gewinnen, als was Du für mich gethan haft? Du hast nicht nur für mich sterben wollen, göttlicher Heiland, Du hast sogar dies heilige Sakrament eingesetzt, um Dich mittels besselben gang mir zu schenken, um Dich so innig mit einem so verächtlichen und undankbarem Geschöpfe, als ich es bin, zu vereinigen. D unendliche, o unbegreifliche Liebe, ein Gott will sich mir ganz und gar schenken. Glaubst du das, geliebte Seele? Was thust du denn also, was sagst du hierzu? O Gott, o liebenswürdiger, unendlicher Gott, Du allein verdienst die Liebe all' Deiner Geschöpfe; ich liebe Dich über Alles, ich liebe Dich mehr, als mein Leben. Könnte ich Dich doch von Allen geliebt sehen, könnte ich doch bewirken, daß alle Herzen Dich liebten, wie Du es verbienst. Ich liebe Dich, liebenswürdiger Gott, und um Dich zu lieben, vereinige ich mein armes Berg mit den Berzen aller Seraphim: mit dem Herzen Mariens, so daß ich, v unendliche Güte, dieselbe Liebe zu Dir trage, die alle Heiligen zu Dir tragen, von der Deine göttliche Mutter entzündet ist. Ich liebe nur Dich, denn Du allein verdienst all' unsere Liebe, und Du wünschest, daß wir Dich lieben.

### 4. Nebung der Demuth.

In wenig Augenblicken, geliebte Seele, willst du mit dem heiligen Fleische Jesu Christi genährt werden. Bist du auch würdig, es zu empfangen? D mein Gott, wer bin ich, wer bist Du? Ich erkenne, o Herr, Deine unendsliche Herrlichkeit und mein großes Elend; ich erröthe, ich schäme mich, vor Dir zu erscheinen, ich möchte aus Ehrsurcht mich vor Dir entsernen. Aber wenn ich Dich, mein Leben, verlasse, wohin soll ich mich wenden? Wo soll ich Hisper

suchen, was wird alsdann aus mir werden? Nein, nein, ich will mich immer mehr Dir nähern. Beschämt, ganz verdemüthigt wegen meiner Sünden, aber voll Vertrauen auf Deine Barmherzigkeit und auf Deine Liebe zu mir, komme ich, um Dich heute in meinem Herzen zu empfangen.

### 5. Uebung der Rene.

Innig schmerzt es mich, v Gott meiner Seele, daß ich Dich bisher nicht geliebt habe, daß ich sogar, statt Dich zu lieben, häufig, um meine Leidenschaften zu befriedigen, Deine unendliche Güte beleidigt und betrübt habe. Ich hasse und verabscheue alle schweren und läßlichen Sünden, die ich begangen habe; ich verabscheue sie mehr, als jedes andere llebel, weil sie Dich, die unendliche Güte, beleidigt haben. Ich hoffe, daß Du mir schon vergeben hast; wäre dies aber nicht der Fall, v so vergib mir, ehe ich Dich empfange; wasche meine Seele, in der Du bald wohnen willst, v mein Gott, in dem kostbaren Blute Jesu Christi.

### 6. Uebung des Verlangens.

Siehe, geliebte Seele, der Augenblick ist gekommen, da bein Jesus in dir Seine Wohnung aufschlägt. Siehe den Herrn des himmels und der Erde, siehe deinen Heiland und deinen Gott, Der Sich dir nahet, Der im Begriffe ist, bei dir einzukehren. — Bereite dich also vor, Ihn liebevoll zu empfangen, verlange nach Ihm und bitte Ihn: Komme, o Jesu, komme in dies Herz, das nach Dir schmachtet; aber ehe Du Dich mir gibst, will ich mich Dir schenken; siehe, ich übergebe Dir dies elende Herz, nimm es an und eile, es in Besitz zu nehmen.

Siehe auf mich herab, heiligste Jungfrau, meine Mutter Maria, auf mich, der ich jest im Begriff bin, Deinen göttlichen Sohn zu empfangen; ich wünschte Dein Herz, Deine Liebe zu besitzen. Gib Du mir Deinen Jesus, gleichwie Du Ihn den Hirten und den heiligen drei Königen gegeben hast. Ich wünsche Ihn aus Deinen reinen händen zu empsangen. Sage Du Ihm, daß ich Dein Dir ergebener Diener bin, Er wird mich deßhalb noch mehr lieben und Sich, da Er mir das Glück bereitet, zu mir zu kommen, nur desto enger mit mir vereinigen.

\* Wann der Priester die heiligste Hostie zeigt, so sprich

mit ihm folgende Worte dreimal:

D'herr, ich bin nicht würdig, daß Du eingehest unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.

\* Dann schlage die Augen sittsam nieder, öffne den Mund, halte die Zunge ein wenig heraus, empfange darauf, ohne hastige Bewegung mit dem Munde, das allerheiligste Sakrament, und, ohne zu beißen, bloß mit Hilfe der Zunge, lasse die heiligste Hostie hinab.

# Von der Danksagung nach der heiligen Communion.

\* Es ist kein Gebet, das Gott angenehmer und unsern Seelen nüplicher wäre, als jenes, welches man als Danksagung nach der heiligen Communion verrichtet. Christus, unser Heiland, bleibt in uns gegenwärtig so lange, bis die Gestalten verzehrt sind. Man kann sich vorstellen, als hörte man aus dem Munde Jesu Christi Selbst jene Worte, die Er zu Seinen Jüngern gesprochen hat: "Mich aber habt ihr nicht immer bei euch."

Man soll nicht alsogleich nach der heiligen Communion in einem Buche lesen; es ist weit besser, wenn man wenigstens eine kurze Zeit nach der heiligen Communion heilige Anmuthungen und Liebesseufzer erweckt, und einige Augensliche in einsamem und vertraulichem Gespräche mit Jesu Christo zubringt, Der Selbst in unserm Herzen gegenwärs

tig und als Gott und Mensch daselbst zugegen ist.

D was für Schäpe von Gnaden kann eine fromme Seele erhalten, wenn sie nach der heiligen Communion wenigstens eine halbe Stunde lang sich mit ihrem geliebten Jesu im Geiste unterhält.

Die übrige Zeit des Tages soll eine fromme Seele oft an jenen großen Gast denken, Den sie in der Communion

empfangen hat.

## Danksagung

nach ber heiligen Communion.

### Uebung des Glaubens.

D unendliche Güte, v unendliche Barmherzigkeit, v unendliche Liebe, ein Gott vereinigt Sich mit mir, ein Gott will ganz mein sein! Was wirst du also jetz thun, geliebte Seele, die du so eng mit Jesu verbunden, die du

Eins mit Ihm geworden bist?

Willst du Ihm nichts sagen, wirst du dich nicht mit deinem Gott, Der in dir gegenwärtig ist, reden? So erwecke denn also deinen Glauben aufs neue, bedenke, daß die Engel ihren Gott anbeten, Der jett in deinem Herzen wohnt. Thue ein Gleiches. Sei recht versammelt und verscheuche jeden andern Gedanken, vereinige alle deine Anmuthungen, bringe sie deinem Gott dar, und sage Ihm:

### Uebung der Begrüßung.

D mein Jesu! meine Liebe, mein unendliches Gut, mein Alles, ich begrüße Dich und danke Dir, daß Du in mein armes Herz gekommen bist. —

### Uebung der Danksagung.

Ich danke Dir, mein herr und mein Gott, für die große Gnade, die Du mir diesen Morgen erwiesen haft, ich danke

Dir, daß Du in mein armes Herz hast einkehren wollen, ich wünschte, daß meine Dankbarkeit der großen Gnade, die Du mir erwiesen hast, gleichkäme; aber wie wäre es nur möglich, daß ich Armseliger Dir auf eine, Deiner würdige Weise Dank sagte?

### Uebung der Aufopferung.

Ich opfere und übergebe Dir heute, liebenswürdigster heiland, Alles, was ich bin und besitze: meine Sinne, meine Gedanken, meine Neigungen, meine Wünsche, meine Besgierden, meine Freiheit, kurz, meinen Leib und meine Seele,

Alles lege ich in Deine Hand.

Komme, o verzehrendes Feuer, o göttliche Liebe, und vernichte in mir Alles, was mein ist, und was Deinen reinssten Augen mißfällt, damit ich von heute an ganz Dein sei und fernerhin blos lebe, um nicht nur Deine Gebote, sondern auch Deine Rathschläge, alle Deine Wünsche, und alles, was Dir wohlgefällt, zu erfüllen.

### Uebung der Bitte.

Womit bist du jetzt beschäftigt, geliebte Seele? Du darfst keinen Augenblick Zeit verlieren, denn diese Zeit ist kostbar, da du jetzt gar leicht alle Gnaden, um die du bittest, em-

pfangen fannst.

Siehest du nicht, wie liebevoll der ewige Vater auf dich schaut, jetzt, da Er in deinem Herzen Seinen geliebten Sohn, den Gegenstand Seiner zärtlichsten Liebe, erblickt? Hörst du nicht, wie Jesus Selbst dir sagt: "Was willst du, daß Ich dir thue?" Sage, geliebte Seele, was begehrst du von Mir? Ich bin gekommen, um dich reich, um dich glücklich zu machen, bitte um Vertrauen, und du wirst alles, was du verlangst, empfangen.

\* Hier halte etwas inne und bitte Jesum um eine besondere Gnade für dich und deinen Nächsten. Bergiß auch nicht die Sünder und die Seelen im Fegseuer.

Ewiger Vater! Jesus Christus Selbst hat uns gesagt: "Wahrlich, wahrlich! Ich sage euch, so ihr den Vater um etwas in Meinem Namen bitten werdet, so wird Er es euch gewähren." (Joh. 16.) Erhöre mich denn also, aus Liebe zu diesem Deinem göttlichen Sohne, Der jett in meinem Bergen wohnt, und gewähre mir, um was ich Dich bitte.

Meine süße Liebe, Jesus und Maria! für Euch will ich leiden, für Euch will ich sterben, gebt, daß ich ganz Euch, daß ich gar nicht mehr mir selbst angehöre.

Hochgelobt und gebenedeit sei zu allen Zeiten das allerheiligste Sakrament des Altars, und gebenedeit sei die heiligste und unbeflectte Empfängniß der allerseligsten Jungfrau Maria!

## Von der geistlichen Communion.

Die geistliche Communion, welche unglücklicher Weise unter den Christen unserer Tage so sehr außer Uebung gekommen ist, ist ein so vortrefflicher Schat ber Andacht, daß sie, nach der Meinung mehrerer Beiligen, gewissermaßen eben dieselben Gnaden in der Seele hervorbringen kann, wenn sie gut verrichtet wird, als der wirkliche Genuß des beiligsten Altaresakramente, wenn man nämlich abgehalten ift, wirklich zu communiciren.

Um die heilige Communion geistlicher Weise zu empfangen, ist nichts weiter nothwendig, als daß man den sehnlichsten Wunsch im Herzen erwecke, sie wirklich, wenn es sein tonnte, zu empfangen. Der heilige Thomas von Aquin lehrt, daß die geistliche Communion "in einer brennenden Begierde, Jesum Christum im heiligsten Sakramente zu empfangen, und in einer liebevollen Bereinigung mit 3hm, als wenn man Ihn wirklich empfangen hätte," besteht.

Der heilige Kirchenrath von Trient erhebt die geistliche Communion mit ganz besondern Lobsprüchen, und muntert alle Gläubigen dazu auf, besonders bei der heilgen Messe,

wenn sie nicht wirklich communiciren.

Wer demnach von Gott große Gnaden empfangen will, wer Jesum Christum, den liebevollsten Heiland, gerne wirklich empfangen möchte, aber oftmals nicht kann, der verrichte wenigstens die geistliche Communion. Man kann sie
sehr oft, zu jeder Stunde, jeden Augenblick und an allen Orten verrichten. Man kann sie verrichten, ohne von Jemanden bemerkt zu werden, ohne nüchtern sein zu mussen,
ohne die Erlaubniß des Beichtvaters dazu zu bedürfen.

Nur muß man noch bemerken, daß derjenige, der sich wissentlich in einer Todsünde befände, diese heilige Uebung vergeblich verrichten würde, ja es wäre sogar eine große Unbilde, eine Art von Gottesraub, wenn er sich erfrechen wollte, in einem solchen Zustande geistlicher Weise Jesum Christum empfangen zu wollen. Daher ist es sehr rathsam, jedesmal eine vollkommene Reue über seine Sünden zu erwecken, ehe man geistlicher Weise communicirt.

Ein ganz besonderes Wohlgefallen wirst du also Jesu Christo, unserm liebenswürdigsten Heilande, verursachen, wenn du Ihn oft mit heiliger Andacht und frommer Inbrunst an jenem Ort besuchest, wo Er im heiligsten Altarssakrament unter der geheiligten Brodsgestalt zugegen ist.

Hier folgt eine Besuchung des heiligsten Altarssakraments und die Weise der geistlichen Communion. Beides ist entlehnt dem so allgemein geschähten Buche: "Vollskändiges Betrachtungs- und Gebetbuch vom heiligen Alsphons Liguori."

## Besuchung

des heiligsten Altarssakraments.

Jedermann ist so gerne bei einem geliebten Freunde; sollten benn nicht auch wir, in diesem Thränenthale, gerne

verweilen bei dem besten Freunde, bei Dem, Der uns die größten Wohlthaten erweisen kann, und Der uns so sehr liebte, daß Er stets bei uns bleiben wollte? Im allerheisligsten Sakramente können wir uns, so lange es uns gesfällt, mit Jesu unterhalten, wir können Ihm unser Herzössen. Ihm unsere Bedürfnisse vorstellen und für uns um Gnaden bitten; wir können uns ganz vertraulich mit dem Könige des Himmels in diesem Sakramente unterhalten.

Joseph schätzte sich überaus glücklich, als Gott mit Seiner Gnade, nach dem Zeugnisse der heiligen Schrift, in seinen Kerker herabstieg, um ihn zu trösten: "Sie stieg zu ihm in die Grube, und verließ ihn nicht in den Banden." (Weish. 10.) Aber wie weit glücklicher sind wir, die wir in dieser elenden Welt unausgesetzt unsern Mensch gewordenen Gott bei uns haben, Ihn, Der durch Seine wesent-liche Gegenwart uns unser ganzes Leben hindurch mit so

viel Liebe und Barmherzigkeit beisteht!

Welchen Trost gewährt es nicht einem armen Gefangenen, wenn ein treuer Freund ihn unterhält, ihn tröstet, ihm Hoss-nung macht, ihm beisteht und Mittel aussindig zu machen sucht, umihm sein Elend zu erleichtern? Auf gleiche Weise tröstet uns unser bester Freund, Jesus Christus, Der uns in diesem Sakramente Trost zuspricht und zu uns spricht: "Sehet, ich bin alle Tage bei euch," sehet, Ich bin blos deshalb vom Himmel in dies euer Gefängniß herabgestiegen, um euch zu helsen und euch zu bestreien. Nehmt Mich denn also auf, vereinigt euch mit Mir, bleibt bei Mir, und ihr werdet euer Elend nicht mehr spüren; später will ich Euch in Mein Neich einsühren, wo ich euch eine vollkommene Seligkeit besreiten werde.

D Gott! v unbegreisliche Liebe! weil Du uns so großer Liebesbeweise würdigest, und, um uns nahe zu sein, auf unsern Altären gegenwärtig bleibst, so nehme ich mir heute vor, Dich oft zu besuchen, damit ich, so oft ich kann, Deine süße Gegenwart genießen könne, welche die Seligkeit der Heiligen im himmel ausmacht. D könnte ich immer hier bleiben, um Dich anzubeten, um Liebesakte zu Dir zu er-

weden! Rufe Du mich zu Dir, wenn ich aus Lauheit oder wegen der Menge zeitlicher Beschäftigungen unterlassen sollte, Dich zu besuchen; entzünde in mir den brennenden Wunsch, oft in der Nähe meines, im allerheiligsten Sakramente verborgnen, Gottes zu sein! Hätte ich Dich doch stets geliebt, hätte ich Dir doch nie mißfallen, liebenswürdigster Jesu! Es tröstet mich indessen der Gedanke, daß ich nicht nur im himmel, sondern selbst noch hier auf Erden Zeit sinden werde, Dich zu lieben. Ich bin sest entschlossen, einmal anzusangen, ich will Dich wahrhaft lieben, Dich, mein höchstes Gut, meine Liebe, mein Schat, mein Alles, ich will Dich aus all' meinen Kräften lieben.

Stoffeufzer: Mein Gott, hilf mir, Dich zu lieben!

Deise, geistlich zu communiciren.

Mein Jesu! ich glaube, daß Du im allerheiligsten Saframente zugegen bist. Ich liebe Dich über Alles, aus Liebe zu Dir bereue ich alle meine Sünden, in Ewigkeit will ich nicht mehr sündigen; ich wünsche, Dich in meinem Herzen zu empfangen. Da ich Dich aber jest nicht wesentlich im allerheiligsten Sakramente empfangen kann, so komme wenigstens geistlicher Weise in mein Herz. (Hier erwecke die Begierde, Jesum zu empfangen.) Ich umarme Dich, ich vereinige mich mit Dir, als ob Du schon in mein Herz gekommen wärest. Lasse nicht zu, daß ich mich jemals wieder von Dir trenne.

# Von der Andacht

zur allerseligsten Jungfrau Maria, der Mutter Gottes.

1. "Maria bat uns Jesum Christum, unsern heiland, geboren;" sie ist also eine wahrhafte Mutter Gottes.

Denke, mein Christ, recht ernstlich über das einzige Wort nach: "Maria ist die Mutter Gottes." — Konnte ihr Gott wohl einen höhern Namen und eine größere Würde geben? Mit welchen Augen wird denn also wohl Jesus dereinst diejenigen anschauen, welche Seine allerseligste Mutster nicht ehren wollten, während Er Selbst ihr so große Ehre erwiesen hat?

Gibt es wohl ein Geschöpf, welches von Gott mehr geliebt wird, als Maria, und du wolltest Jene nicht lieben,

die Gott so sehr liebt?

2. Maria ist unsere hoffnung. Die heilige katholische Kirche grüßet sie: "Unsere hoffnung, sei gegrüßt."

Wenn sie um etwas bittet, so versagt ihr Gott nichts, weil Er ihr Sohn ist. Sie wird auch uns nichts versagen, wenn wir sie um etwas bitten, weil sie unsere Mutter ist. Jesus gab sie uns zur Mutter, mit den Worten: "Weib, siehe Deinen Sohn!" Sie ist die zärtlichste, eifrigste, mit-leidsvollste und liebevollste unter allen Müttern. Bist du ein großer Sünder, so verzweisse nicht an deinem Heile, bitte Maria, die Zuslucht der Sünder, und du wirst in den stürmischen Wellen dieses Lebensmeeres nicht untergehen. Willst du in der Tugend wachsen, bitte Maria, die Königin der Heiligen, und Sie wird dir die Gnade dazu gewiß erbitten. Bist du betrübt, ruse Maria an, die Trösterin der Betrübten, und du wirst sicher erheitert werden.

"Erinnere Dich, o mitleidige Jungfrau! daß es in der Welt nicht erhört worden, daß Jemand seine Zuflucht zu Dir genommen und von Dir wäre verlassen worden!"

So ruft ber heilige Augustin aus.

3. Die heilige Kirche Gottes selbst lehrt dich die Ansdacht zu Maria. Wie viele Kirchen und Altäre hat sie nicht zu ihrer Ehre errichtet, wie viele Feste zu ihrer Bersherrlichung eingesetzt, wie viele Bruderschaften und selbst geistliche Orden unter ihrem Namen versammelt, wie viele Gnadenschätze und Ablässe mit der Verehrung Mariens verbunden.

Hat nicht Gott unzählige Wunder auf ihre Fürbitte gewirkt, wie es uns so viele Gnadenorte bezeugen? Haben nicht Könige und Fürsten ihre Staaten ihrem mächtigen Schutze übergeben? Erheben nicht auch jetzt alle wahren Verehrer Jesu Christi ihre Stimmen zur Verehrung Marienz? Denn wie kann man den Sohn ehren, wenn man die Mutter verachtet?

Suche demnach, mein lieber Christ, mit der Besuchung des allerheiligsten Altarssakraments die Begrüßung der allerseligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria zu vereinigen. Du kannst dieselbe vor einem Bilde der Mutter Gottes, entweder in der Kirche oder zu Hause verrichten, und versichert sein, daß Maria demjenigen große Gnaden erbittet, der ihr den geringsten und unbedeutendsten Dienst leistet.

# Begrüßung der heiligsten Jungfrau Maria.

\* Gebet des heiligen Ephraim, eines Sprers im dritten Jahrhundert, gezogen aus seiner vortrefslichen Rede vom

Lobe der göttlichen Mutter.

Dallerseligste und ganz unbesleckte Jungfrau, Mutter meines Gottes! Königin des Lichtes! Du bist sehr mächtig und gütig; erhabener als alle Engel und Menschen, reiner als die Strahlen der Sonne, ehrwürdiger als die Seraphim: ohne Bergleich glorreicher als alle Chöre des Himmels. Dheilige Frau! Du hoffnung der Patriarschen, Du Berlangen der Propheten, Du Zierde der Aposstel und Ehre der Märtyrer, Du Freude der Gerechten, Du Krone der Jungfrauen; durch Dich, erhabene Fürstin des himmels und der Erde, durch Dich, sehabene Fürstin des himmels und der Erde, durch Dich sind wir mit der ewigen Gerechtigkeit Deines und unsers Schöpfers ausgesöhnt worden. Göttliche Mutter, nimm uns auf und bewahre uns durch Deine Güte und durch Deinen Schup.

Erbarme Dich unser, die wir elende Sünder sind, mit dem Schmute unserer Laster besudelt, womit wir Jesum

Christum, unsern Gott und Richter beleidigt haben. Nach Gott, unserm Heilande, haben wir keine andere Hoffnung, als Dich, o heiligste Jungfrau! Du bist unser allersicherster Hafen in den Stürmen dieses Lebens! Du bist unsere Schutzwehr und unser Zusluchtsort, wo wir ohne Gefahr ruhen können. Mit indrünstiger Begierde unserer Herzen und mit von Thränen benetzten Wangen wersen wir uns zu Deinen Füßen nieder, Dich um Beistand anzuslehen, um durch Deine Fürbitte von Jesu Christo, Deinem Sohne, Der ter Urheber unsers Lebens ist, zu erhalten, daß Er uns nicht unserer Sünden wegen verstoße.

D Maria! Du Ursache unserer Fröhlichkeit, bitte für uns!

# Gebet,

um den mächtigen Schutz und die Fürbitte der göttlichen Mutter zu erhalten.

Heiligste, unbesteckte Jungfrau, meine Mutter Maria! zu Dir, der Mutter meines Herrn, der Königin der Welt, der Fürsprecherin, der Hossenung und dem Schutze der Sünder, nehme ich heute meine Zuslucht, ich, der Armseligste von Allen. Ich wende mich an Dich, o große Königin! und danke Dir für so viele mir erwiesene Gnaden, besonders dassür, daß Du mich von der, von mir so oft verdienten Höllenstrase besreit hast. Ich liebe Dich, o liebenswürdigste Königin! und aus Liebe zu Dir verspreche ich, Dir immer dienen zu wollen und mein Möglichstes zu thun, damit auch Andere Dich lieben. Ich sehe alle meine Hoffnung auf Dich und erwarte durch deine Bermittlung mein Heil. Nimm mich an zu Deinem Diener, und bewahre mich unter Deinem Schutzmantel, o Mutter der Barmherzigkeit! und weil Du so mächtig bei Gott bist, so befreie mich von allen Bersuchungen, oder erhalte mir wenigstens die Kraft, sie bis zu meinem Tode zu besiegen; von Dir erbitte ich die

wahre Liebe zu Jesu, von Dir hoffe ich einen seligen Tod. D meine Mutter! um Deiner Liebe willen zu Gott bitte ich Dich, stehe mir bei bis zum letzten Augenblicke meines Lebens. Verlasse mich nicht, bis daß Du mich selig im Himmel siehst, wo ich Dir danken und Deine Barmherzig- keit die ganze Ewigkeit hindurch verkündigen werde. Amen. Also hoffe ich es, also sei es.

# Die Engzeiten

zur Chre der unbefleckten Empfängniß der allerseligsten Jungfrau Maria.

### I. Zum Matutinum.

Gegrüßet seist Du Maria! (Die Du, über alle Geschöpfe, zur höchsten Freude erhoben bist!) Du bist voll ber Gnade, der Herr ist mit Dir 2c.

V. Eja, von meinen Lippen nun ertöne

R. Der reinsten Jungfrau Herrlichkeit und Schone.

V. D Jungfrau, sei zur Silfe mir bereit! R. Beschirme mich in meiner Feinde Streit!

Die Ehre sei bem Bater 2c.

### Hymnus.

Weltgebieterin, gegrüßet Seist Du, Jungfrau der Jungfrauen, Königin des Himmels, süßer Morgenstern, nach dem wir schauen! -Sei gegrüßt in Gnadenfülle, Und von Himmelslicht verkläret, Aller Welt sei Deine Hilfe, Große Herrscherin, gewähret.

Schon von Anfang hat der Bater Seinem Wort, Ihm eingeboren, Wodurch alle Ding' erschaffen, Dich zur Mutter auserkohren. — D'rum Er herrlich Dich geschmücket Und als Braut Dich hoch geehret, Daß allein von Adams Sünde Frei Du bliebst und unversehret.

Antiphon. Der Allerhöchste hat Seine Wohnung geheiligt, der herr ist in ihr, sie wird nicht erschüttert wersten. (Ps. 45.)

V. Wie schön bist Du, meine Freundin, wie schön bist

Du!

R. Deine Augen sind gleich ben Augen ber Taube.

Gebet. Heilige Maria, Königin der himmel, Mutter unsers Herrn Jesu Christi und Gehieterin der Welt! Die Du Niemanden verlässest und Niemanden verachtest, wende gnädig auf mich Dein gütiges Auge, und erlange mir bei Deinem geliebten Sohne die Nachlassung aller Sünden, damit ich, der ich heute Deine mackellose Empfängniß inniglich verehre, den Preis der ewigen Seligkeit erstreite. Durch unsern Herrn Jesum Christum, den Du als Jungfrau geboren, und Der mit dem Bater und dem heiligen Geiste ewiglich lebt und waltet. Amen.

V. Jungfrau, bringe vor den herrn mein Gebet.

R. Und laß mein Rufen zu Ihm gelangen.

V. Lasset den Herrn und loben. R. Dank und Ruhm sei Gott!

V. Und der Gläubigen Seelen ruhen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden. Amen.

R. Amen.

### II. Zur Prim.

Gegrüßet seist Du, Maria! (Die Du, in jungfräulicher Hoheit, allen Chören ber Engel und Menschen vorangehst!) Du bist voll der Gnade 2c. V. D Jungfrau, sei zur Hilfe mir bereit 2c. wie Seite 68.

#### Hymnus.

Sei gegrüßt, o weise Jungfrou! Haus, dem Höchsten eingeweihet, Mit dem Opfertisch und Säulen Siehenfältig angereihet:

Siebenfältig angereihet;

Von der Erbschuld gift'gem Keime Durch die Vorsicht ausgenommen, Schon im Mutterschooß geheiligt,

Ch' Du auf die Welt gekommen ; —

Pforte zu dem Heiligthume,

Stern, aus Jakobs Haus erschienen

Aller der Lebend'gen Mutter,

Fürstin, der die Engel dienen; Schrecklich unserm Feind und furchtbar

Wie ein Heer in festen Reihen! Sichern Port und off'ne Zuflucht Mögst den Christen Du verleihen!

Antiphon. Wer ist diese, die hervortritt gleich der aufgehenden Morgenröthe, schön wie der Mond, auser-wählt wie die Sonne, furchtbar, wie ein geordnetes Kriegs-heer? (Hohel. 6.)

V. Ganz schön bist Du, meine Freundin, R. Und keine Makel ist an Dir! (Hohel. 4.) Gebet und das Uebrige wie Seite 68.

# III. Bur Terg.

Gegrüßet seist Du, Maria, (Die Du einer Sonne gleich, mit dem Lichte Deiner Glorie den Himmel erfreuest! Du bist voll der Gnade 2c.)

V. D Jungfrau 2c. wie Seite 68.

#### Hymnus.

Set gegrüßt, Thron Salomonis, Und belebte Bundeslade, Flammend Dorngesträuch von Horeb, Himmelsbogen, Bund der Gnade, Aronsstab mit grünem Keime.

Gedeons Bließ am Segensorte, Honigrof', Samsons Geheimniß,

Stets verschloss'ne Gottespforte! — Denn wohl ziemt es dem erhab'nen

Sohn, der Deine Brust gesogen, Vor der Makel Dich zu wahren,

Die uns Eva zugezogen; — D'rum Er Dich, die Er zur hohen Gottgebärerin erwählet,

Daß kein Uebel in Dir wohne, Gang mit Gnaden hat befeelet.

An tiphon. In die Sonne hat Er seine Wohnung gesetzt, und Er geht hervor, wie ein Bräutigam aus Seiner Kammer. (Ps. 18.)

V. In den höchsten Räumen ist meine Wohnung! R. Und mein Thron ist in der Wolkensäule. (Eccl. 24.) Gebet und das Uebrige wie Seite 68.

### IV. Bur Sert.

Gegrüßet seist Du, Maria! (Die Du von allen Ueberrdischen als Mutter Gottes und Königin des Himmels gehrt wirst!) Du bist voll der Gnade 2c.

V. D Jungfrau wie Seite 68.

Hymnus.

Sei gegrüßt, Jungfrau und Mutter, Tempel Gottes, des Dreiein'gen, Sit der makellosen Tugend, Lust der Engel und der Reinen: — Lustgesild' in Eden's Mitte, Palme der Geduld, des Friedens, Hohe Ceder keuscher Sitte; — Erdreich, wunderbar gesegnet, Land der priesterlichen Würde,

Ganz geheiligt, unbeschweret Bon der Erbschuld harter Bürde; Stadt des Herrn, des Allerhöchsten, Pforte, die gen Aufgang führet, Dir vor Allen, einz'ge Jungfrau, Aller Gnaden Preis gebühret.

Antiphon. Die Grundvesten Sions sind auf den heiligen Bergen; der Herr liebet die Thore Sions mehr denn alle Wohnungen Jakobs. (Ps. 86.)

V. Herrliche Dinge, v Stadt Gottes, sind von Dir ge-

fagt;

R. Der Allerhöchste hat sie gegründet. (Ps. 86.) Gebet und das Uebrige wie Seite 68.

#### V. Bur Non.

Gegrüßest seist Du, Maria! (Die Du mächtig bist, durch Deine Fürbitte alles zu erlangen!) Du bist voll der Gnade 2c.

V. D Jungfrau 2c. wie S. 68.

#### Hymnus.

Sei gegrüßt, v Zusluchtöstätte,
David's Thurm auf Felsengrunde,
Mit den Zinnen wohl verseben,
Und mit Wassen in der Nunde! —
Du, v Jungfrau sonder Makel,
Ganz in Gotteslied' entzücket,
Hast die Macht des alten Dracken
Nieder in den Staub gedrücket. —
Starke Frau und Zier des Weltalls,
heldin Judith, unbeweget,
Und holdsel'ge Abisai,
Die den wahren David pfleget! —
Nachels Sohn war von der Vorsicht
Für Egyptens heil erkoren;
Der die ganze Welt erlöset,

Aus Maria ward geboren.

Antiphon. Du bist die Ehre Jerusalems, Du bist die Freude der Auserwählten, Du bist die Glorie unsers Volkes. (Judith 15.)

V. Wie eine Lilie unter den Dörnern:

R. So ist meine Freundin unter den Töchtern (Hohelied 2.)

Gebet und das Uebrige wie S. 68.

#### VI. Bur Besper.

Gegrüßest seist Du, Maria! (Die Du allen Deinen Berehrern eine Führerin zur Glorie sein willst!) Du bist voll der Gnade 2c.

V. D Jungfrau 2c. wie Seite 68.

Hymnus.

Sei gegrüßt, o Stundenzeiger, Wo die Sonne rückgegangen Um zehn Linien ihres Areises,

Als der Gottmensch ward empfangen! Um den Menschen aus dem Abgrund

Bu dem Höchsten zu erschwingen,

Will der Höchste eine Stufe

Unter Engeln sich erringen. — Und mit neuem Glanz verschönet

Durch der Gnadensonne Strahlen,

Schimmerst Du als Morgenröthe Ueber dunkeln Erdenthalen.

Du, die Lilie unter Dörnern,

Hast des Drachen haupt zertrümmert,

Wie der Mond, so Deine Schönheit Dem Berirrten hülfreich schimmert.

Antiphon. Ich werde Feindschaft setzen, sprach der Herr zur Schlange, zwischen dir und dem Weibe, und sie wird dein Haupt zertreten. (Gen. 3.)

V. Gebenedeit bist Du unter den Weibern:

R. Und gebenedeiet ist die Frucht Deines Leibes. (Luc. 1.)

Gebet und das Uebrige wie Seite 68.

### VII. Bur Complet.

Gegrüßest seist Du, Maria! (beren Verehrung auf Erben beständig wachsen und zunehmen wird!) Du bist voll ber Gnade 2c.

V. Durch Deine Fürbitte, o Jungfrau! versöhnet, be-

kehre uns Dein göttlicher Sohn:

R. Und wende Seinen Jorn von uns ab.

V. D Jungfrau 2c. wie Seite 68.

#### Hymnus.

Sei gegrüßt o reinste Mutter, Jesse's Zweig mit Himmelsblüthe, Mit dem Sternenkranz umwund'ne Königin der Mild' und Güte! Frei von jeder Makel stehest Du in goldenen Gewanden, Ueber alle Engel herrlich, Bu bes Königs rechten handen. Gnadenmutter, süße hoffnung Aller, die vom Weg geschritten, Lichter Stern auf Meereswogen, Port für die, die Schiffbruch litten; Himmelsthor, für uns erbauet, Beil und Helferin der Kranken, Hilf uns Deinen Sohn einst schauen, Ewig Seiner Gnade banken! Amen.

Antiphon. Bei Mir ist alle Gnade des Wegs und der Wahrheit; bei Mir ist alle Hoffnung des Lebens und der Tugend. (Eccl. 24.)

V. Tretet zu Mir, Alle, die ihr nach mir verlanget:

R. Und ersättiget euch an Meinen Früchten. Gebet und das Uebrige wie Seite 68.

#### Beschluß.

Dieses Lob in Demuth wir Dir, v Jungfrau, bringen, Deiner Hoheit für und für Ruhm und Preis zu singen. Auf dem fernen Pilgergang Mütterlich uns leite. Schirm' uns unser Leben lang Und im letzten Streite.

# Desper-Andachtsübungen.

Die Pfalmen zur sonntäglichen Besper und Complet.

#### Vesper.

V. D Gott! merke auf meine Hilse; R. Herr! eile mir zu helsen! Ehre sei dem Vater 2c.

#### Erster Pfalm.

Das Reich Jesu Christi.

Es sprach der herr zu meinem herrn: setze Dich zu meiner Rechten,

Bis Ich Deine Feinde: zum Schemel Deiner Füße lege.

Den Scepter Deiner Macht wird der Herr ausgehen

lassen aus Sion: herrsche inmitten Deiner Feinde.

Bei Dir ist die Herrschaft am Tage Deiner Kraft im Glanze der Heiligen: aus dem Innern erzeugt' Ich Dich vor dem Morgenstern.

Der Herr hat geschworen, und es wird Ihn nicht gereuen: Du bist der Priester ewiglich nach der Ordnung

Melchisedechs.

Der Herr zu Deiner Rechten: wird Könige zerschmet-

tern am Tage Seines Zornes.

Er wird richten die Bölker, voll Leichen es machen: zerschmettern die Häupter in vielen Landen. Aus dem Bache am Wege wird Er trinken: darum wird Er emporheben das Haupt.

Ehre sei 2c.

#### Zweiter Pfalm.

Das Lob Gottes wegen Seiner Wohlthaten.

Ich will Dich loben, Herr, von meinem ganzen Herzen: im Rathe und in der Versammlung der Gerechten.

Groß sind die Werke des Herrn: ausgesucht nach allem

Seinem Wohlgefallen.

Löblich und herrlich ist Sein Werk: und Seine Gerechtiakeit bleibet in Ewigkeit.

Ein Gedächtniß stiftete Er Seinen Wundern, der gnädige

und barmherzige Herr!

Speise gab Er benen, die Ihn fürchteten: ist eingedenk ewiglich Seines Bundes.

Hat verkündet Seinem Volke die Kraft Seiner Werke. Daß Er ihnen gegeben das Erbe der Heiden: die Werke

Seiner Hände sind Wahrheit und Recht.

Getreu sind alle Seine Gebote: bestätiget auf immer und ewig, gemacht in Wahrheit und Gerechtigkeit.

Erlösung sandte Er Seinem Volke, beschloß auf ewig

Seinen Bund: heilig und schrecklich ist Sein Name.

Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Guten Verstand haben alle, die darnach thun: Sein Lob bleibet immer und ewig!

Ehre sei 2c.

#### Dritter Psalm.

Selig find, bie Gott fürchten.

Glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet: er wird große Lust haben an Seinen Geboten.

Mächtig auf Erden wird Sein Same sein : der From-

men Geschlecht wird gesegnet.

Ehre und Reichthum wird in Seinem Hause sein: und Seine Gerechtigkeit ewiglich bleiben.

Den Frommen geht ein Licht auf in der Finsterniß: der Gnädige und Barmherzige und Gerechte!

Glückselig der Mann, der Mitleiden hat, und leihet: er wird schlichten seine Sachen im Gericht, denn ewiglich wird er nicht wanken.

In ewigem Gedächtniß wird ber Gerechte sein: sich nicht fürchten vor bösem Gerüchte. Sein Herz ist gefaßt, und hoffet auf den Herrn.

Sein herz stehet fest : er wanket nicht, bis er wegschauen

kann über seine Feinde.

Er streuet aus, gibt ben Armen : seine Gerechtigkeit blet-

bet ewig, sein Horn wird erhöhet in Ehren.

Der Sünder wird es sehen, und zürnen, wird knirschen mit den Zähnen, und vergehen: die Wünsche der Sünder sind verloren!

Ehre sei 2c.

#### Vierter Pfalm.

Den Demüthigen gibt Gott Unabe.

Lobet den Herrn, ihr Diener: lobet den Namen bes Herrn!

Der Name des Herrn sei gebenedeit: von nun an bis

in Ewigkeit.

Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang: sei gelobt der Name des Herrn!

Hoch über alle Bölker ist der Herr: und über die him-

mel Seine Herrlichkeit.

Wer ist wie der Herr, unser Gott? Der in der Höhe wohnet,

Der auf das Niedrige schauet: im himmel und auf Erden,

Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube: und aus dem Kothe erhöhet den Armen.

Daß Er ihn setze neben die Fürsten: neben die Fürsten seines Volkes.

Der die Unfruchtbare wohnen läßt im Hause: als fröhliche Mutter von Kindern.

Chre sei 2c.

#### Fünfter Pfalm.

Gott ift mit uns, barum nicht uns, fonbern Gott bie Ehre.

Als Israel aus Aegypten zog, Jacobs Geschlecht aus fremdem Volk:

Da ward Juda sein heiligthum, Ifrael seine herr-

schaft.

Das Meer sah es, und floh: der Jordan wandte sich

zurück.

Die Berge hüpften wie Widder: und die hügel wie junge Lämmer.

Was ist dir, Meer, daß du fliehest: und dir, Jordan,

daß du dich zurückwendest?

Ihr Berge, die ihr hupfet wie Widder, und ihr hügel,

wie junge Lämmer.

Vor dem Antlit des Herrn erbebte die Erde: vor dem Antlit des Gottes Jacobs!

Der die Felsen verwandelt in Wasserseen, und die Steine

in Wafferbrunnen.

Nicht uns, Herr, nicht uns: sondern Deinem Namen gieb die Ehre.

Um Deiner Barmherzigkeit und Deiner Wahrheit wil-Ien: damit nicht die Völker sagen: Wo ist ihr Gott?

Denn unser Gott ist im himmel: Er thut alles, was

Er will.

Die Göpen der Heiden sind Silber und Gold, Werke von Menschenhänden.

Einen Mund haben sie, und reden nicht: Augen haben

fie, und sehen nicht.

Ohren haben sie, und hören nicht: eine Nase haben sie, und riechen nicht.

Hände haben sie, und tasten nicht: Füße haben sie, und gehen nicht: geben keinen Laut durch ihren Hals.

Es werden ihnen gleich, die sie machen, und alle, die auf

sie vertrauen.

Das Haus Israels hoffet auf den Herrn: Er ist ihr Helfer und ihr Beschützer.

Das Haus Aarons hoffet auf den Herrn: Er ist ihr

Helfer und ihr Beschützer.

Die den Herrn fürchten, hoffen auf den Herrn: Er ist ihr Helfer und ihr Beschützer.

Der herr denket an und, und segnet und: Er segnet das

haus Ifraels, er segnet das haus Aarons.

Er segnet alle, die den Herrn fürchten, Kleine und Große. Der Herr wird euch noch mehr segnen, euch und eure Kinder.

Gesegnet seid ihr von dem Herrn, Der Himmel und Erde

gemacht hat.

Der Himmel des Himmels ist des Herrn: aber die Erde hat Er den Menschenkindern gegeben.

Nicht die Todten werden Dich loben, v Herr: noch alle,

die hinunterfahren zur Hölle.

Aber wir, die leben, werden preisen den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit.

Ehre sei 2c.

#### Hymnus.

Preis Ihm! Er schuf und Er erhält Mit Macht und Güte Seine Welt. Du sprachst; da wurden, Herr! auch wir; Wir leben und wir sterben Dir. Halleluja!

Preis Ihm! Er liebt von Ewigkeit; Er wird ein Mensch, stirbt in der Zeit. Erlös't, erlös't hast Du uns Dir; Dir leben und Dir sterben wir. Halleluja!

Preis Ihm! Er führt des Himmels Bahn, Er führt den schmalen Weg hinan. Geheiliget hast Du uns Dir; Dir leben und Dir sterben wir. Halleluja!

### Magnificat.

Und Maria sprach: Hoch preiset meine Seele den Herrn! Und mein Geist frohlocket in Gott meinem Heilande.

Denn Er hat angesehen die Niedrigkeit Seiner Magd; siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter:

Denn Großes hat an mir gethan, Der da mächtig ift,

und Deffen Name heilig ift.

Er ist barmherzig von Geschlecht zu Geschlecht denen, die Ihn fürchten.

Er übet Macht mit Seinem Arme, zerstreuet, die ba hof-

färthig sind in ihres Herzens Sinnen.

Die Gewaltigen stürzt Er vom Throne, und erhöhet die Niedrigen.

Die Sungrigen erfüllt Er mit Gütern, Die Reichen läßt

Er leer ausgehen.

Er nimmt sich Israels an, Seines Knechtes; eingebenk seiner Barmberzigkeit.

Wie Er zu unsern Bätern gesprochen hat, zu Abraham

und Seinen Nachkommen ewiglich.

Ehre sei 2c.

#### Complet.

V. Wende uns zu Dir, o Gott, unser Heil.

R. Und wende Deinen Zorn von uns ab.

V. D Gott! merke auf meine Hilfe.

R. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater 2c.

#### Erfter Pfalm.

Troft, Ruhe und Freude in Gott.

Da ich rief, erhörete mich der Gott meiner Gerechtigkeit: in der Trübsal hast Du mir Raum gemacht.

Erbarme Dich meiner, und erhöre mein Gebet!

Ihr Menschenkinder, wie lange ist noch schwer euer Herz? Warum liebet Ihr die Eitelkeit und suchet die Lüge?

Wisset doch, daß der Herr Wunder gethan an Seinem Heiligen: der Herr höret mich, wenn ich zu Ihm ruse.

Zürnet ihr, so sündiget nicht: was ihr sprechet in euerm

Herzen, das bereuet auf euern Lagern.

Opfert ein Opfer der Gerechtigkeit, und hoffet auf den Viele fagen: Wer wird und Gutes feben laffen? Herrn.

Das Licht Deines Angesichtes, Herr, ist gezeichnet über

uns: Du hast Freude in mein Berg gegeben!

Von der Frucht des Getreides, des Weines und ihres Deles sind sie reich worden.

Ich schlafe darüber in Frieden, und ruhe:

Denn Du, herr, hast mich sonderlich festgestellt in der Hoffnung!

Ehre sei 2c.

#### Zweiter Pfalm.

Gebet um Rettung und Dant bafür.

Auf Dich, herr, hoffe ich, laß mich nimmermehr zu Schanden werden: nach Deiner Gerechtigkeit erlöse mich!

Neige zu mir Dein Ohr, eile mich zu retten!

Sei mir ein beschirmender Gott, und ein Haus der Zuflucht, daß Du mir helfest!

Denn meine Stärke und meine Zuflucht bist Du: und um Deines Namens willen wirst Du mich führen und ernähren.

Wirst Du mich ziehen aus dieser Schlinge, die sie mir verbargen, denn Du bist mein Beschirmer.

In Deine hände befehl' ich meinen Geist: Du hast mich erlöset, o Herr, Gott der Wahrheit!

Ehre sei 2c.

#### Dritter Mfalm.

Unter Gottes Sout sind wir sicher.

Wer unter der Hilfe des Allerhöchsten wohnet: wird bleiben unterm Schirm des Gottes des Himmels.

Er wird sagen zu dem Herrn: Du bist's, der mich aufnimmt, meine Zuflucht: mein Gott, auf Dich hoff' ich! Denn er befreite mich vom Strick der Jäger, und von

der harten Sache.

Mit Seinen Schultern wird Er dich becken und unter Seinen Flügeln schöpfest du hoffnung.

Wie ein Schild umgibt Dich Seine Wahrheit, du darfst

nicht fürchten nächtlichen Schrecken:

Nicht den Pfeil, der am Tage fliegt, nicht das Ding, so im Kinstern wandelt, nicht den Anfall des mittägigen Teufels.

Fallen auch Tausend an deiner Seite, und zehn Tausend

zu deiner Rechten, so wird's doch dir nicht nahen:

Aber mit den Augen kannst du's schauen: und den Lohn der Sünder sehen.

Denn Du, herr, bist meine hoffnung : den Allerhöchsten

nahmest du dir zur Zuflucht.

Rein Unglück wird zu dir kommen : und keine Plage nahen beinem Zelte.

Denn Seinen Engeln hat Er beinethalben befohlen: dich

zu behüten auf allen beinen Wegen.

Auf den Händen werden sie dich tragen: daß nicht etwa an einen Stein stoße bein Kuß.

Auf Nattern und Basilisken wirst du wandeln: und tre-

ten auf Löwen und Drachen.

Dieweil er auf Mich gehoffet, so will Ich ihn befreien, ihn beschirmen, denn er hat erkannt Meinen Namen.

Er rufet zu Mir, und Ich erhöre ihn, Ich bin bei ihm in der Trübsal, Ich reiße ihn heraus, und bringe ihn zu Ehren.

Mit langem Leben will Ich ihn sättigen und Ihm zeigen

Mein Beil.

Ehre sei 2c.

#### Vierter Pfalm.

Ermunterung zum Lobe Gottes bet Tag und bei Nacht.

Wohlan! jeho preiset den Herrn, alle Diener des Herrn: die ihr stehet in dem Hause des Herrn, in den Voxhösen des Hauses unsers Gottes.

Erhebet des Nachts eure hände zum heiligthum, und

preiset den herrn!

Der Herr segne Dich aus Sion, der Himmel und Erde gemacht hat.

Ehre sei 2c.

#### Nunc dimittes.

Nun entlässest Du, herr, nach Deinem Worte Deinen Diener im Frieden;

Denn meine Augen haben Dein Beil gefeben,

Das Du bereitet hast vor dem Angesichte aller Völker, Als ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Berherrlichung Deines Volkes Israel.

V. herr, erhöre mein Gebet,

R. Und laß mein Flehen zu Dir kommen.

V. Lasset und ben herrn benedeien. R. Und Ihm ewig Dank sagen.

Und die Seelen der Gläubigen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes ruhen im Frieden. Amen.

Vater unser 2c.

Der herr gebe uns Seinen Frieden.

Und das ewige Leben. Amen.

### Salve Regina.

Gegrüßet seist Du, Königin, Mutter der Barmherzigfeit! des Lebens Süßigkeit, und unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Zu Dir rusen wir, elende Kinder Eva's. Zu Dir seuszen wir Trauernde und Weinende in diesem Thale der Zähren. Eja, unsere Fürsprecherin, kehre Deine barmherzigen Augen zu uns, und nach diesem Elende zeige uns Jesus, die gesegnete Frucht Deines Leibes. O gütige, v milde, o süße Jungfrau Maria!

Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin,

Auf daß wir würdig werden der Berheißungen Christi.

#### Gebet.

Allmächtiger, ewiger Gott! Der Du der glorwürdigsten Jungfrau Maria Leib und Seele, damit sie eine würdige Wohnung Deines Sohnes werden möchte, durch die Mitwirkung des heiligen Geistes bereitet hast: verleihe, daß wir, die wir uns ihrer Gedächtniß erfreuen, durch ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden Uebeln und dem ewigen Tode mögen befreit werden. Durch Christum unssern Herrn. Amen.

Die göttliche Hilfe bleibe allzeit bei und. Amen.

# Don dem betrachtenden Gebete.

Die Betrachtung der ewigen Wahrheiten ist eines der fräftigsten Mittel, wodurch die Seele im Guten gestärkt und vor der Sünde bewahrt wird. D wie Viele von den Verdammten wären selig geworden, wenn sie sich dieses leichten Mittels zur Seligkeit bedient hätten! Wie viele Sünder würden ein frommes Leben ergreisen, wenn sie betrachten wollten. "Gedenke an deine letzten Dinge (v Mensch)," sagt die heilige Schrift, "und du wirst in Ewigfeit nicht sündigen." (Eccl. 7, 40.) Der heilige Apostel Paulus ermahnt uns auch, "daß wir allezeit im Geiste beten sollen." (Ephes. 6, 18.)

Ist dir nun, mein geliebter Christ, dein Seelenheil wirklich lieb, willst du dich vor dem Rückfalle in die Sünde wirklich bewahren, willst du ernstlich, christlich und fromm leben, o so fasse den Entschluß, wenigstens alle Tage eine halbe Stunde, oder wenn dir dies deine Geschäfte durchaus nicht zulassen, wenigstens eine Viertelstunde auf die Betrachtung zu verwenden. Durch diese heilige llebung wirst du das Geset Gottes besser kennen lernen, du wirst deine Fehler gegen dasselbe wie in einem Spiegel anschauen und erkennen, besonders aber deine Hauptleiden sich aft, die dich auf dem Wege der Tugend am meisten hindert, unterdrücken lernen; ja du wirst auch in der Betrachtung die Gesahren deines Seelenheils und die tauglichsten Mittel dagegen entdecken, und von Gott Licht und Stärke empfangen, Seine Gebote besser halten zu können.

Das Betrachten ist keine so schwere Sache, als man es sich gewöhnlich vorstellt. Kannst du über deine weltlichen Geschäfte Betrachtungen anstellen, so kannst du über deine ewigen Angelegenheiten auch ein paar Augenblicke nachdenken. Du kannst also auf folgende Weise betrachten:

# Art und Weise, zu betrachten.

1. \* Ruse vor Allem den heiligen Geist inbrünstig um Seine Erleuchtung an; erwecke dann den Glauben, daß Gott bei dir gegenwärtig ist, oder schaue Jesum Christum im Glauben lebendig an. Um dich auf diese Weise in die Gegenwart Gottes zu setzen, kannst du solgende Worte beten:

Mein Gott! ich glaube, daß Du hier gegenwärtig bist, aus dem Abgrunde meines Nichts bete ich Dich an.

- \* Hierauf verdemüthige dich vor Gott und bete:
- D Herr! ich verdiente jetzt wegen meiner Sünden in der Hölle zu brennen, ich bereue, daß ich Dich beleidigt habe, um Deiner Barmherzigkeit willen vergib mir!
  - \* Zulett bitte Gott, daß Er dich erleuchte:
- O ewiger Vater, aus Liebe zu Jesu und Maria, erleuchte mich während dieser Betrachtung, damit ich Nuten aus derselben ziehe.

- \* Endlich kannst du noch ein "Gegrüßet seist du Maria" und ein "Ehre sei dem Vater" zu Ehren des heiligen Jossephs, deines heiligen Schubengels und deines Schubpatrons beten. Du mußt diese Akte und Gebete mit großer Aufmerksamkeit, aber ohne dich lange dabei aufzuhalten, versrichten.
- 2. Hierauf lies langsam und mit Ausmerksamkeit einen Punkt der Betrachtung, verhalte dich hierauf still, und bessenne dich in heiligem Ernste, ob du das Gelesene wirk-lich glaube est. Ist dein Glaube an diese Wahrheit stark, so danke Gott für diese Gnade und bitte Ihn innigst um die Beharrlichkeit. Ist dein Glaube an diese Wahrsheit schwach, so erneuere ihn auf der Stelle öfters und bitte alsogleich mehrere Male von ganzem Herzen: "Herr, vermehre meinen Glauben."
- 3. Hast du auf diese Art deinen Glauben an die Wahrheit des gelesenen Punktes gestärkt, so befrage dich:

Was soll ich thun?

Warum soll ich es thun?

Wie soll ich es thun?

Wann soll ich es thun?

Was wird erfolgen, wenn ich es thue?

Was wird erfolgen, wenn ich es nicht thue?

Ober befrage bich folgendermaßen :

Was lehrt mich diese Wahrheit?

Was kann ich mir Lehrreiches daraus nehmen?

Welche besondere Tugend kann ich daraus lernen? Wozu kann mich diese Wahrheit ausmuntern?

Wie stimmt mein bisheriges Leben mit dieser Wahrheit überein?

Erforsche dich dann weiter:

Warum bin ich so schwach in dieser Tugen b?

Welche Hauptleidenschaft hindert mich noch am meisten daran?

Welcher ist mein Hauptsehler, in den ich am öftesten zu fallen pslege?

Darf ein Christ, der an eine solche geoffenbarte Wahrheit glaubt, diesen Hauptfehler begehen ?

4. 3. B. der gelesene Punkt der Betrachtung ware: Jesus Chriftus ist für dich, v Sünder! gestorben; so ftelle

folgende Fragen an dich:

Was lehrt mich der Tod Jesu Christi, den Er für mich Sünder erlitten hat? — Ein Gott stirbt des schimpslichsten Todes, um uns Sünder zu retten. O wie schrecklich, wie abscheulich muß nicht die Sünde sein, weil sie einen Gott an's Kreuz schlug!

Was lehrt mich also der Tod Jesu Christi? — Den Saß der Sünde. Sabe ich aber bisher die Sünde auch recht gehasset? Habe ich Unglückseliger sie nicht vielleicht gar geliebt? besonders die und die (hier erwäge deine Hauptleidenschaft oder deinen Hauptsehler, den auszurotten der einzige Zweck deiner Betrachtung sein soll.)

Thut das ein Christ, welcher glaubt, daß sein Gott für ihn am schmählichen Kreuzesstamme bes schmerzenvollsten Todes starb? — O welch eine Undankbarkeit, o welch eine Beschämung! ein Gott stirbt wegen meiner Sünden; — die ganze Natur weint, — und ich Elender, ich kann noch fortsündigen, besonders durch diese Sünden — Jesum auf's neue freuzigen? - Nimmermehr, o mein Jesu! u. f. w.

5. Erwede dann sogleich in deinem Herzen innige Reue und Leid über diesen beinen bisherigen Hauptfehler, und mache in beinem Gemüthe einen fräftigen Vor sat dich zu bessern und deinen Hauptfehler immerwährend zu bekämpfen! erneuere in Gedanken diesen deinen guten Vorsat öfters, und bedenke zugleich, wie du heute Gelegenheit haben wirst, diesen Vorsat in's Werk zu sehen, welche Hindernisse der nifse dir dabei aufstoßen werden und welche Mittel du anwenden willst, um den Vorsatz nicht so leicht zu brechen. Richte ben Borsatz immer auf eine einzelne, besondere Handlung, in der du dich überwinden willst, oder wie du in diesem oder jenem besondern Falle deine Hauptleidenschaft bekämpfen willst, und begnüge dich ja nicht mit einem allgemeinen Vorsat.

- 2. B., dein Hauptsehler wäre die Ungeduld; so wäre dir wenig damit geholsen, wenn du nur in Gedanken zu dir sagtest: Ich will nicht mehr ungeduldig sein; sondern du mußt in Gedanken den Vorsatz also machen, und zu dir sprechen: Diesen oder jenen lästigen Menschen, um dessenwillen ich am meisten in die Ungeduld zu fallen pslege, will ich mit Geduld ertragen, ja, heute noch, wenn er zu mir kommt, will ich ihm sanste Worte geben, ihm ein freundlisches Gesicht zeigen u. s. w.
- 6. Kräftige beinen Vorsatz durch die Vorstellung, wie nütlich, wie vortrefflich, wie angenehm, wie nothwendig diese beine Selbstüberwindung in diesem einzelnen besondern Falle sei.

Sehr gut wirst du thun, wenn du zur Bekräftigung deines Vorsatze öfters kurze Anmuthungen — Stoßgebetziein — und Liebesseuszer zu Gott erweckest; wenn du Ihn dann recht inständig um Seine Gnade bittest und dabei deinen Vorsatz öfters erneuerst. Du wirst eine gute Betrachtung machen, wenn du mehr auf die Bewegung des Willens, als auf Süßigkeit in den Empsindungen und auf schöne Gedanken des Verstandes bedacht bist.

- 7. Kannst du den ersten Punkt der Betrachtung nicht recht passend für dich brauchen, so nimm den zweiten Punkt der Betrachtung vor.
- 8. Sei nicht ängstlich und fürchte dich nicht viel vor der Zerstreuung; denn, wenn du dich eine Zeitlang in der Betrachtung wirst geübt haben, so wird dir das Betrachten leicht und angenehm vorkommen.
- 9. Endige beine Betrachtung mit einem andächtigen Vater unser und Ave Maria, und mit der Bitte zu Gott, daß dir deine Betrachtung gute Früchte bringe. Behalte den ganzen Tag irgend einen Spruch aus der Betrachtung im Gedächtnisse; erinnere dich unter deinen Tagesgeschäften öfters dieses kleinen Spruches und zugleich deines gefaßten guten Vorsatzes. Laß diesen deinen guten Vorsatz ja nicht allein in Worten bestehen, sondern suche ihn

bei jeder Gelegenheit auch wirklich auszuüben. Bedenke ernstlich, was dein Heiland sagt: "Nicht ein Jeder, welcher sagt: Herr! Herr! wird eingehen in das himmelreich; sondern nur der, welcher den Willen Meines Vaters thut."

10. Merke es dir auch, daß du nicht blos betrachtest um bes innern Trostes willen; sondern, wenn dieser bir auch ganz mangelt, so unterlasse die Betrachtung dennoch nicht. Trage das heilige Kreuz mit Jesu auch im Gebete, und du wirst große Fortschritte auf dem Wege der christli= den Vollkommenheit machen.

11. Solltest du so unglücklich sein, wieder in deinen Hauptsehler zu fallen, so verliere den Muth nicht, bereue auf der Stelle zu den Füßen des Gekreuzigten deinen Rücksall, erneuere abermals deinen guten Vorsatz und bitte Gott

nur besto inniger um Seinen Beistand.

Bertraue standhaft auf Gott, mißtraue auf dich selbst, und werde nicht verzagt, wenn es nicht gleich vorwärts geht; denn jede Tugend kostet Streit und Mühe, und wird nur durch anhaltendes Gebet und durch lange Uebung erlangt.

Die fürzeste Art zu betrachten, ist in folgenden vier Fra-

gen enthalten:

Man ruft ben heiligen Geist an, liest in einem guten Betrachtungsbuche etwas, und fragt sich dann ernsthaft: 1. Was sagt mir hier der heilige Glaube?

2. Was soll ich also nach diesem heiligen Glauben thun?

3. Was habe ich aber bisher gethan?

4. Was will ich aber von jetzt an in Zukunft thun? Dann ruft man Gott durch Maria um seinen Beistand an und erneuert beim Kreuze Jesu Christi öfters ben ge-

machten Vorsat.

# Petrachtungen

# auf alle Tage der Woche.

(Aus ben Schriften bes heiligen Alphons Liguori.)

Betrachtung für ben Sonntag.

Von dem Ziele des Menschen: die ewige Seligkeit.

1. Betrachte, geliebte Seele, wie dir Gott das Dasein gegeben hat, indem Er dich nach Seinem Ebenbilde, ohne dein Verdienst erschaffen und dich durch die heilige Tause an Kindesstatt angenommen hat. Er hat dich mehr ge-liebt als ein Vater und dich erschaffen, damit du Ihn liebest und Ihm in diesem Leben dienest, um dann Seiner im Paradiese ewig zu genießen. So bist du also nicht geboren und mußt nicht leben, um hier auf Erden zu genießen, um dir Reichthum und Ansehen zu verschaffen, um nur zu essen, zu trinken und zu schlafen, wie die Thiere; sondern allein, um deinen Gott zu lieben und ewig selig zu werden. Und die erschaffenen Dinge hat dir der Herr zum Gebrauche gegeben, damit sie dir helsen, dein großes ewiges Ziel zu erreichen. D ich Unglücklicher! der ich an alles andere (z. B. an das oder das — hier erforsche deinen Hauptsehler) gedacht habe, nur nicht an mein ewiges Ziel.

Mein Vater! um der Liebe Jesu willen, mache, daß ich ein neues, ganz heiliges und Deinem göttlichen Willen ganz gleichförmiges Leben anfange. (Hier erwecke die in-nigste Reue, und mache den kräftigsten Vorsatz — beson-ders an dieses oder jenes schlechte und eitle Ziel nicht mehr

zu denken, sondern vielmehr an's Gegentheil.)

2. Betrachte, wie du im Augenblicke des Todes große Gewissensbisse empfinden wirst, wenn du nicht bedacht darauf gewesen bist, Gott zu dienen. Welche Pein, wenn du am Ende deiner Tage sehen wirst, daß dir in jener Stunde von allen den Reichthümern, Ehren, Herrlichkeiten und

Wohllüsten nichts übrig bleibt, als eine Handvoll Staub! Du wirft erstaunen, wie du für Eitelkeiten und nichtige Dinge die Gnade Gottes und deine unsterbliche Seele verloren haft, ohne das Uebel mehr gut machen zu können, es wird für dich auch keine Zeit mehr sein, den guten Weg

einzuschlagen. (Erforsche deinen Hauptsehler.) D Verzweiflung! v Marter! Du wirst alsdann sehen, wie viel die Zeit werth ist, — aber zu spät; du wirst sie mit deinem Blute erkaufen wollen, aber — o Unglücklicher! du wirst es nicht mehr können. D bitterer Tag für benjenigen, der Gott nicht gedient und Ihn nicht geliebt hat. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsatz.)

3. Betrachte, wie fehr man feine Geligkeit, Diefes große Ziel der Menschen, vernachlässiget. Man benkt daran, Reichthümer aufzuhäufen, man denkt daran, zu effen, Unterhaltungen anzustellen, und sich einen guten Tag zu ma-chen: — Gott zu dienen, daran denkt man aber nicht. Man ist gar nicht darauf bedacht, seine Seele zu retten, und das ewige Ziel hält man für eine Kleinigkeit. Und so läuft der größere Theil der Christen schmausend, singend, tanzend und spielend der Hölle zu. O wenn sie doch wüß-ten, was dies Wort, die Hölle, sagen will. O Mensch! welche Mühe gibst du dir — um verdammt zu werden, und du willst nichts thun, um selig zu werden.

Als der Geheimschreiber eines Rönigs auf dem Sterbebette lag, sagte er: Ich Elender! ich habe so viel Papier verbraucht, um Briefe für meinen Fürsten zu schreiben, und habe nicht ein einziges Blatt verwendet, um mich meiner Sünden zu erinnern, und nur einmal eine gute Beicht ab-

zulegen.

Aber wozu dienen alsdann diese Seufzer, dies Wehklagen? Sie dienen meistens nur dazu, die Verzweiflung zu vermehren. D lerne du, durch Anderer Schaden klug gemacht, um dein ewiges Heil bekümmert leben, wenn du nicht in Berzweiflung fallen willst. Und wisse, daß alles, was du außer dem Wohlgefallen Gottes thust, sagst und denkst — verloren ist. (Erforsche deinen Hauptsehler.) Wohlan, es ist Zeit, daß du dein Leben änderst. Wie! willst du den Augenblick des Todes erwarten, um aus deiner Täuschung an der Pforte der Ewigkeit, am Rande des Abgrundes zu erwachen? Da ist nicht mehr Zeit, noch Gelegenheit, den Irrthum zu verbessern. Mein Gott! verschone mich! ich liebe Dich über Alles! Es reut mich mehr, als alles Uebel, Dich beleidigt zu haben. Maria, meine Hoffnung! bitte Jesum für mich. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsatz.)

# Betrachtung für den Montag.

Von der Wichtigkeit, unser Ziel, die ewige Seligkeit, zu errreichen.

1. Betrachte, v Mensch, wie viel daran gelegen ist, daß du dein großes Ziel erreichest. Es liegt Alles daran; denn, wenn du es erreichest, so bist du gerettet, so wirst du ewig selig sein, und an der Seele und am Leibe alles mögliche Gute genießen; wenn du es aber verfehlest, so wirst du Seele und Leib, das Paradies und Gott verlieren, so wirst du ewig elend, — so wirst du auf immer verdammt sein. Dieses ist also das größte Geschäft, das einzig wichtige, das einzig nothwendige Geschäft: Gott dienen, und seine Seele retten. — Sage daher nicht mehr, mein Christ: jest will ich nach meinen Lüsten leben, hernach werde ich mich schon Gott schenken, ich hoffe dessenungeachtet selig zu werden. Diese falsche Hoffnung, o wie Viele hat sie schon in die Hölle gestürzt, welche eben so sprachen, und die nun versammt sind — für die jetzt keine Rettung mehr ist. Wels cher Mensch hätte wohl jemals verdammt werden wollen? Aber Gott verslucht denjenigen, welcher sündigt in der Hoss-nung auf Seine Barmherzigkeit. "Verslucht ist der Mensch, der in der Hossfnung sündigt." Du sagst, ich will diese Sünde noch begehen und sie hernach beichten. Wer weiß, ob du dazu Zeit haben wirst? Wer gibt dir die Versiche-rung, daß du nicht gleich nach der Sünde sterben werdest? Unterdessen verlierst du die Gnade Gottes, und was wird aus dir werden, wenn du sie nicht wieder erlangst? Gott ist barmherzig gegen den, der Ihn fürchtet, nicht aber gegen den, der Ihn verachtet. "Und Seine Barmherzigkeit ist für diesenigen, die Ihn fürchten." (Luc. 1.) Sage nicht mehr, es ist gleichviel, ob ich zwei oder drei Sünden beichte; nein, denn zwei Sünden wird dir Gott verzeihen, aber drei vielleicht nicht. Gott erträgt lange, aber Er erträgt nicht immer. "In der Fülle der Sünden wird Er strasen." (2. Mach. 6.) Wenn das Maaß voll ist, verzeiht Gott nicht mehr, sondern straset den Sünder plößlich mit dem Tode und mit der Verwerfung, so daß er sich von einer Sünde in die andere, bis in die Hölle stürzt — eine Strase, welche ärger ist, als der Tod selbst. D mein Bruder! merke doch auf das, was du jest liesest, höre endlich auf und schenke dich Gott! — Fürchte, daß vielleicht dieses die lette Warnung sei, welche dir Gott zuschicket. Du hast Ihn lange genug beleidigt, Er hat dich lange genug ertragen. Zittere, daß nach der ersten Todsünde, die du wieder begehen wirst, Gott dir nicht mehr verzeihen werde. Siehe, Unterdessen verlierst du die Gnade Gottes, und was wird begehen wirst, Gott dir nicht mehr verzeihen werde. Siehe, es handelt sich um deine Seele, es handelt sich um die ganze Ewigkeit. Wie Viele hat der große Gedanke an die Ewigkeit bewogen, der Welt zu entsagen und in Klöstern, Wisteneien und Höhlen zu leben. D ich Elender! der ich schon so viele Sünden begangen habe. (Erforsche deinen Hauptsehler.) Das Herz ist betrübt, die Seele beschwert, die Hölle verdient, Gott verloren! — Ach, mein Gott und Weter verhiede mit Die durch Beine Liebe. Bater, verbinde mich mit Dir durch Deine Liebe. (Erwecke Reue und mache einen fräftigen Vorsat.)

2. Betrachte, wie dieses einzige wichtigste Geschäft am meisten vernachlässiget wird. An Alles denket man, nur nicht daran, selig zu werden. Für Alles hat man Zeit, nur nicht für Gott. Sage einem Weltmenschen, daß er die Sakramente öfters empfangen, daß er eine halbe Stunde eine Betrachtung anstellen sollte, und er wird dir antworten: Ich habe Verwandte, ich habe eine Wirthschaft, ich habe Geschäfte. — D mein Gott! hast du aber nicht auch

eine Seele? Wenn bu auch alle beine Reichthümer bietest und beine Kinder und Bermandte zu Silfe rufft, fo werden sie dir in der Stunde des Todes dennoch nicht helfen können, so werden sie bid, wenn du zur hölle verdammt bist, nicht aus berselben befreien. Schmeichle bir nicht mit ber Hoffnung, du werdest Gott und Die Welt, bas Paradies und die Sünden mit einander vereinigen konnen. Das Geschäft beines heils ift nicht eine Sache, die bu gang bequem abthun kannst; nein, du mußt dir Gewalt anthun, wenn du die Krone der Unsterblichkeit gewinnen willst. (Erforsche beinen Hauptfehler.) Ach! wie viele Christen, Die jest in der Solle find, schmeichelten sich, daß sie noch in ber Zukunft Gott bienen und selig werden würden. Welch eine Thorheit, immer noch an das zu denken, was sobald ein Ende nimmt, und so wenig an das zu denken, was niemals enden wird. D'Christ! denke an deine wahre Hei-math, bedenke, daß du hald diese Erde verlassen und in das Haus der Ewigkeit eingehen wirst. D wie elend, wie arm wirst du sein, wenn du verdammt wirst! Siehe bann ach, bann kann bir nicht mehr geholfen werben. (Erwede Reue und mache einen fraftigen Vorfat.)

3. Betrachte, v Christ! und sprich: ich habe nur eine Seele, wenn ich diese verliere, habeich Alles verloren; ich habe nur eine unsterbliche Seele, wenn ich auch eine ganze Welt gewinne, und an dieser unsterblichen Seele Schaden leide, was nützt es mir? — Wenn ich ein berühmter Mann werde und meine Seele verliere, was hilft es mir? — Wenn ich mein Haus vergrößere, wenn ich meine Kinder gut versorge, und meine Seele verliere, was hilft es mir? — Was haben die Herrlichkeiten, die Unterhaltungen, die Eitelseiten so Vieler geholsen, die in der Welt lebten und die jetzt Staub in einer Grube, — die ein Raub der Hölle geworden sind? — Wenn also die Seele mein ist, und wenn ich nur eine Seele habe, die, wenn ich sie einmal verliere, für immer verloren ist, so muß ich wohl mit Ernst daran denken, selig zu werden. Es ist ungemein viel daran gelegen, da es sich darum

handelt, entweder ewig selig, oder ewig unglückselig zu werden. D mein Gott! ganz von Scham durchdrungen, bestenne ich, daß ich bisher wie ein Blinder gelebt habe und sern von Dir gewandelt bin. (Erforsche deinen Hauptsehsler.) Ich habe nicht daran gedacht, meine Seele zu retzten. Rette mich, o mein Vater! um Jesu Christi willen. Ich bin zufrieden, wenn ich auch Alles verliere, wenn ich nur Dich nicht verliere, o mein Gott! — Maria, meine Hoffnung! rette mich durch Deine Fürbitte. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsatz.)

# Betrachtung für ben Dienstag. Von ber Tobsünde.

1. Betrachte, daß dich Gott erschaffen hat, damit du Ihn liebest; du aber hast dich mit höllischer Undankbarkeit gegen Ihn emport; du hast Ihn wie einen Feind behanbelt; du hast Seine Gnade und Seine Freundschaft verachtet. Du wußtest, daß du Ihm durch jene Sünde miß= fallen würdest, und du hast sie dennoch begangen. Was thut berjenige, der sündigt? Er kehrt Gott ben Rücken zu; er verliert die Ehrfurcht vor Ihm; er hebt gleichsam die Hand auf, um Ihn zu schlagen; er betrübt das Herz seines Gottes: "Und sie haben Seinen heiligen Geist be-trübet," (Is. 63.) Wer sündigt, sagt durch die That zu Gott: "Entserne Dich von mir, ich will Dir nicht gehorchen, ich will Dir nicht dienen, ich will Dich nicht als meinen Herrn anerkennen, ich will Dich nicht für meinen Gott halten; dieses Vergnügen, dieser Vortheil, die Befriedigung meiner Rache soll mein Gott sein." So sprachst du in deinem Herzen, als du ein Geschöpf deinem Gotte vorgezogen hast. Die heilige Maria Magdalena von Pazzis konnte nicht begreifen, wie ein Christ mit offenen Augen eine Todsünde begehen könne. Und du, der du dieses liesest, was sagst du dazu? Wie viel Todfünden hast du schon begangen? (Erforsche dich.) Mein Gott! verzeihe mir und übe Barmherzigkeit an mir. Ich habe Deine unend=

liche Güte beleidigt; ich hasse meine Sünde, ich liebe Dich, und es reuet mich, Dich beleidigt zu haben, unendlich liebenswürdiger Gott! (Erwecke Reue und mache einen kräf-

tigen Vorsat.)

2. Betrachte, daß, als du fündigtest, Gott zu dir sagte: "Mein Sohn! Ich bin dein Gott, Der dich aus dem Nichts erschaffen, Der dich mit Seinem Blute erkauft hat. Ich verbiete dir unter ber Strafe Meiner Ungnade, diese Sunde zu begehen." Aber du antwortetest deinem Gotte, als du fündigtest, und sagtest: "Herr! ich will Dir nicht gehorschen, ich will mir dieses Vergnügen verschaffen, es liegt mir nichts daran, ob es Dir mißfällt oder nicht." Du hast gesprochen: ich will nicht die nen.

Uch mein Gott, mehr als einmal habe ich dies gethan. (Erforsche dich.) Wie hast Du mich so lange ertragen können? D wäre ich doch, ehe ich Dich beleidigt habe, gestorben! Ich will Dir nicht mehr mißfallen; ich will Dich lieben, o unendliche Güte; gib mir nur die Gnade der Beharrlichkeit! Gib mir Deine heilige Liebe! (Erwecke

Reue und mache einen fräftigen Vorsat.)

3. Betrachte, wie die Sünden, wenn sie eine gewisse Zahl erreichen, bewirken, daß Gott den Sünder verläßt. "Der Herr wartet geduldig, damit Er, wann der Tag des Gerichtes herangekommen ist, in der Fülle der Sünden strafe." (2. Mach. 6.) Wenn du also, mein Bruder, neuerdings versucht wirst, zu sündigen, so sage nicht mehr: "Ich werde meine Sünden hernach beichten." Wie, wenn dich Gott vorher sterben ließe, wenn Er dich ganz verließe, was würde die ganze Ewigkeit hindurch aus dir werden? Ach, auf diese Weise sind schon Viele zu Grunde gegangen. Auch sie hofsten auf Verzeihung, aber die Stunde des Toves kam und sie wurden verdammt. — D zittere, daß nicht auch dir das Nämliche widersahre. — Derjenige verbient keine Barmherzigkeit, der sich der Güte Gottes bedienen will, um Ihn zu beleidigen. Gott hat dir schon so viele Sünden verziehen. (Erforsche dich.) Du mußt also mit Recht fürchten, daß dir Gott die nächste Todsünde, die du begehen wirst, nicht mehr verzeihen werde. Danke Ihm, daß Er bisher so gnädig auf dich gewartet hat, und fasse den festen Entschluß, eher den Tod zu leiden, als von neuem

eine Gunde zu begehen.

Sage also immer von heute an: D mein Gott! ich habe Dich oft genug beleidigt! ich will die Zeit, die mir noch zum Leben übrig bleibt, nicht mehr dazu anwenden, Dir von neuem zu mißfallen; nein, das verdienst Du nicht. Ich will sie allein dazu anwenden, Dich zu lieben und die Beleidigungen zu beweinen, die ich Dir zugefügt habe. Ich bereue sie von ganzem Herzen. Mein Jesu, ich will Dich lieben, gib Du mir Kraft und hilf mir! Amen. (Erwecke Reue und mache einen frästigen Vorsat.)

### Betrachtung für den Mittwoch. Von bem Tobe.

1. Betrachte, daß dieses Leben einmal enden muß. Schon ist das Urtheil ergangen: "Du mußt sterben." Der Tod ist gewiß, aber du weißt nicht, wann er eintressen wird. Ein Tröpslein, das dir in das Herz fällt; eine Alder, die in der Brust zerspringt, ein Ersticken am Husten, ein heftiger Blutsturz, ein giftiges Thierchen, welches dich beißt; ein Fieber, ein Stich, eine Wunde, eine Ueberschwemmung, ein Erdbeben, ein Bliß reicht hin, um dir auf der Stelle das Leben zu nehmen. Der Tod wird dich übersfallen, wenn du am allerwenigsten daran denkest. Wie Viele haben sich am Abend gesund schlasen gelegt, und sind am andern Morgen todt gesunden worden? Kann dir dies nicht auch widersahren? So Viele, die plötzlich gestorben sind, dachten nicht, daß sie auf solche Weise sterben würden; aber sie sind dennoch auf diese Weise gestorben, und wenn sie sich damals im Stande der Sünde befanden, wo werden sie alsdann jeht sein — und wo werden sie alsdann die ganze Ewigseit hindurch bleiben? — Dem sei wie ihm wolle, so viel ist gewiß, daß einst eine Zeit kommen wird, wo für dich entweder eine Nacht anbrechen wird, der kein

Tag mehr folgt, oder wo für dich ein Tag beginnt, der nie wieder durch eine Nacht unterbrochen wird. "Ich werde kommen, wie ein Dieb, unversehens und im Geheim," sagt Jesus Christus. Dein guter Heiland warnt dich bei Zeiten, weil Er dein Heil wünscht. Thue, was Gott von dir verlangt, benutze die Warnung, bereite dich vor, gut zu sterben, ehe der Tod selbst kommt. "Seid bereit!" denn alsdann ist es nicht mehr Zeit, sich vorzubereiten, man muß schon bereit sein. (Ersorsche deinen Hauptsehler.) Es ist gewiß, daß du sterben mußt. Das Schauspiel dieser Welt muß für dich enden, und du weißt nicht wann? — Wer weiß, ob du worgen noch leben wirst? Iesu! erleuchte mich und verzeihe mir. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsak.)

2. Betrachte, wie du in der Stunde des Todes auf ein Bett hingestreckt da liegen wirst, ein Priester steht dir bei, um dir die Seele auszusegnen; deine Verwandte umgeben dich weinend; ein Crucisix steht bei deinem Haupte, die Kerze zu deinen Füßen; du bist schon nahe daran, in die Ewigkeit einzugehen. Du leidest furchtbare Kopfschmerzen, vor den Augen wird es dir dunkel, die Junge brennt, dein Athem ist gehindert, deine Brust beschwert, dein Blut erkaltet, dein Fleisch abgezehrt, dein Herz von Schmerzen durchbohrt. Alles wirst du verlassen, und arm und nacht wirst du in eine Grube geworsen werden, um darin zu versaulen. Dort werden die Würmer und Insekten dein Fleisch zernagen, und es wird nichts von dir übrig bleiben, als verdorrte Gebeine und ein wenig Staub. Deffne ein Grab und siehe, was aus jenem Keichen, aus jenem Geizigen, aus jenem eitlen Weibe geworden ist.
So endet das Leben! In der Stunde des Todes wirst

So endet das Leben! In der Stunde des Todes wirst du dich umgeben sehen von bösen Geistern, welche dir alle, seit deiner Kindheit begangenen Sünden vorhalten werden. Jeht verdecket und entschuldiget der Teusel deine Sünden, um dich zum Sündigen zu verleiten; er sagt dir, diese Eitelkeit, dieses Vergnügen, diese Vertraulichkeit, dieser Groll

sei keine große Sünde; bei diesem Umgange habest du keine schlechte Absicht; aber in deiner Todesstunde wird er dich die ganze Größe deiner Sünden erkennen lassen. (Ersorsche deinen Hauptsehler.) Beim Lichte der Ewigkeit, in welche du eingehen mußt, wirst du erkennen, welch ein Uebel es war, einen unendlichen Gott beleidigt zu haben. Jest, da es noch Zeit ist, da du es noch kannst, heile das Uebel, weil es später nicht mehr Zeit dazu sein wird. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsat.)

3. Betrachte, wie der Tod ein Augenblick ist, von dem eine ganze Ewigkeit abhängt. Da liegt der Mensch, dem Tode nahe, und folglich nahe einer von den beiden Ewigsteiten, nahe einer seligen oder einer unglückseligen Ewigkeit; siehe, sein ewiges Loos hängt von seinem letzten Athemzuge ab, nach welchem die Seele entweder für immer selig —

oder für immer — verdammt sein wird.

D'lettes Ende! o letter Athemzug! o letter Augen-blick, von welchem eine Ewigkeit abhängt; — eine Ewigkeit der Herrlichkeit, oder eine Ewigkeit von Peinen; eine glückselige oder eine unglückselige Ewigkeit; eine Ewigkeit voll Freuden oder eine Ewigkeit voll Berzweiflung; eine Ewig-keit alles Guten oder eine Ewigkeit alles Uebels; eine Ewigfeit im himmel oder eine Ewigkeit in der hölle! Das heißt, wenn du in diesem letten Augenblicke selig wirst, wirst du nichts mehr zu leiden haben, wirst du immer zufrieden und glücklich sein; aber wenn du in der Sunde stirbst und verdammt wirst, wirst du unglückselig und in Verzweiflung sein und zwar so lange, so lange Gott — Gott sein wird. Im Tode wirst du erkennen, was es heißt: Himmelreich, Solle, Sunde, ein beleidigter Gott, Berachtung des Besetes Gottes, im Beichtstuhl verschwiegene Sünden, ein nicht zurückgestelltes Gut. Dich Elender! wird der Sterbende ausrufen, so muß ich nun in wenigen Augenblicken vor Gott erscheinen! und wer weiß, welches Urtheil mich treffen wird? Wohin werde ich kommen, in den Himmel oder in die Hölle? Werde ich mich mit den Engeln ewig freuen, oder werde ich mit den Verdammten ewig brennen ?

Werbe ich ein Kind Gottes oder ein Stlave des Teufels sein? Uch, nur zu bald werde ich es wissen, und wo ich das erstemal eintreten werde, da werde ich auch in Ewigkeit bleiben. Uch, was wird in wenig Stunden, in wenig Augenblicken aus mir geworden sein? Was wird aus mir werden, wenn ich jenes Aergerniß nicht wieder gut mache? Wenn ich jenes fremde Gut nicht wieder zurückstelle? Wenn ich nicht von Herzen meinen Feinden verzeihe? Wenn ich nicht gut beichte? (Ersorsche deinen Hauptsehler.) Alsedann wirst du tausendmal jenen Tag versluchen, an welchem du gesündiget hast, wirst du jenes Vergnügen, jene Rache verwünschen, welche du ausgeübt hast, aber zu spät und ohne Nutzen, weil du es alsdann aus bloßer Furcht vor der Strafe, ohne Liebe zu Gott thun wirst. Uch, Herr! siehe — jetzt, in diesem Augenblicke bekehre ich mich zu Dirzich will nicht den Tod abwarten, schon von jetzt an will ich Dich lieben! Ich umarme Dich, und in Deiner Umarmung will ich sterben! — Meine Mutter Maria, lasse mich unter Deinem Schutzmantel sterben, hilf mir in meinem Tode! Umen. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsat.)

# Betrachtung für den Donnerstag.

#### Von dem letten Gericht.

1. Betrachte, wie die Seele, so wie sie den Körper verläßt, sogleich vor den Richterstuhl Gottes geführt wird, um da gerichtet zu werden. Dein Richter ist ein allmächtiger, von dir mißhandelter, aufs höchste erzürnter Gott. Deine Ankläger sind die Teusel, deine Feinde. Du wirst wegen deiner Sünden gerichtet. Das Urtheil ist unwiderrusslich, die Strase eine Hölle. — Dort hast du keine Gefährten, keine Ueltern, keine Freunde mehr, — du wirst allein sein, du — und Gott. Alsdann wirst du die ganze Abscheulichkeit deiner Sünden erkennen und du wirst sie nicht mehr entschuldigen können, wie du es jest thust. Es werden untersucht werden alle Sünden, die du in Gedan-

ken, in Worten und Werken begangen hast, alle Sünden des Wohlgefallens, der Unterlassung und des Aergernisses. (Erforsche deinen Hauptsehler.) Alles muß gewogen werden auf jener großen Waage der göttlichen Gerechtigkeit, und wosern du in einem einzigen Punkte schuldig befunden wirst, wirst du ewig verloren gehen. — Mein Jesu, Der Du mein Richter sein wirst, verzeihe mir, ehe Du mich richtest. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsat.)

2. Betrachte, wie die göttliche Gerechtigkeit alle Bölker im Thale Josaphat richten wird, wenn am Ende der Welt Die Leiber auferstehen werden, um zugleich mit der Seele die Belohnung oder die Strafe je nach ihren Werken zu empfangen. Erwäge, daß, wenn du verdammt wirst, du diesen deinen Leib wieder annehmen wirst, welcher zum ewigen Gefängniffe beiner unglücklichen Seele Dienen wird. Msbann wird die Seele den Leib und der Leib die Seele verfluchen, so daß Leib und Seele, welche jett verbunden sind, um verbotene Luste zu suchen, sich nach dem Tode wieber vereinigen werden, um sich einander gegenseitig zu peinigen. Wenn du hingegen selig wirst, so wird bein Leib ganz schön, des Leidens unfähig und glänzend auferstehen, fo daß du an der Seele wie am Leibe des ewigen Lebens würdig sein wirst. — Auf solche Weise wird dies Leben wie der Aufzug in einem Schauspiele enden. Alle herr= lichkeiten und Freuden, so wie die Pracht dieser Welt enden, alles ist vorüber; es bleiben nur zwei Ewigkeiten, eine Ewigkeit ber Herrlichkeit, eine Ewigkeit ber Strafe — eine selige, eine unglückselige Ewigkeit, eine Ewigkeit ber Freuden und eine Ewigkeit der Peinen. Im himmel sind die Gerechten, in der Hölle die Sünder. (Erforsche deinen Hauptsehler.) Armselig ist alsdann derjenige, welcher die Welt geliebt und für die elenden Freuden dieser Welt Alles verloren hat, Alles, die Seele, den Leib, den Himmel und Gott. (Erwede Reue und mache einen fräftigen Vorsat.)

3. Betrachte den ewigen Urtheilsspruch. Jesus Christus als Richter wird Sich zu den Verworfenen wenden und ihnen sagen: Es ist aus mit euch, ihr Undankbaren,

es ist aus! Meine Stunde ist schon gekommen, die Stunde der Wahrheit und der Gerechtigkeit, die Stunde des Zornes und der Nache. Hinweg ihr Lasterhaften, ihr habt den Fluch geliebt, er komme nun über euch. Seid verflucht jetzt und die ganze Ewigkeit hindurch! Fort aus meinem Angesichte, gehet, aller Guter beraubt, mit allen Peinen beladen, in das ewige Feuer. Gehet hinweg von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer! (Matth. 5.) (Erforsche deinen Hauptsehler.) Dann wird sich Jesus zu den Auserwählten wenden und sprechen: Rommet, meine gesegneten Rinder, tommet, bas himmelreich zu besitzen, welches euch bereitet ist! kommet, nicht mehr das Kreuz mir nachzutragen, sondern zugleich mit mir die Krone zu tragen. — Kommet, um Erben Meiner Reichthümer, Gefährten Meiner Herrlichkeit zu fein, tommet, um die ganze Ewigkeit hindurch Meine Barmherzigkeit zu preisen, kommet aus der Verbannung in's Vaterland, kommet vom Elend zur Freude, kommet von Thränen zur Fröhlichkeit, kommet von den Peinen zur ewigen Ruhe! Rommet ihr Gebenedeiten Meines Va-ters, besitzet das Reich, welches euch zu-bereitet ist. Mein Jesu! auch ich hoffe einer dieser Gebenedeiten zu sein. Ich liebe Dich über Alles, — segne mich, meine Mutter Maria! (Erwecke Reue und mache einen fräftigen Vorsat.)

### Betrachtung für den Freitag. Von der Hölle.

1. Betrachte, wie die Hölle ein unglückfeliges, mit Feuer angefülltes Gefängniß ist, wo die Verdammten ewig gepeinigt werden. In dieses Feuer sind die Verdammten gleichsam versenkt, unter ihnen ein Feuermeer, über ihnen ein Feuermeer, von allen Seiten — Feuer. Alle Sinne haben ihre eigene namenlose Qual, und das — die ganze Ewigkeit hindurch. Daher weinen, heulen und verzweiseln diese Unglückseligen, von allen Qualen gepeinigt, vor Qurst

schmachtend, vom Feuer verzehrt — aber es ist Niemand da, es wir Niemand kommen, der sie ihnen je erleichtere, ber sie je troste. D Hölle! Hölle! Einige wollen nicht an dich glauben, bis sie von dir verschlungen werden. — Was fagst du denn, der du dieses liesest? — (Erforsche beinen Sauptfehler.) Wenn du jest fterben müßteft, wohin würdest du kommen? — Du kannst nicht einmal einen Funken auf beiner hand ertragen, und du meinst, in einem Feuermeere wohnen zu konnen, worin du, troftlos und von Allen verlassen — die ganze lange Ewigkeit zubringen wirst. (Erwecke Reue und mache einen fräftigen Vorsatz.)

2. Betrachte nun die Qualen, welche die Seelenkrafte in der Hölle ausstehen werden. Das Gedächtniß wird fortwährend von Gewissensbissen gemartert werden; dies ist jener Wurm, der immer an dem Verdammten nagen wird, wenn sich dieser vorstellt, warum er freiwillig hat verdammt werden wollen, nämlich um ein paar vergifteter Bergnügungen willen. — D Gott, wie werden ihm dann jene Augenblicke ber Luft vorkommen, nach hundert, nach tausend Millionen Jahren in der Hölle? D dieser Wurm wird ihn an die Zeit erinnern, welche Gott ihm gegeben hatte, um sein Seelenheil zu wirken, an die Gelegenheiten, die Er ihm verschafft hatte, selig zu werden! an die guten Beispiele seiner Freunde, an die gemachten aber nicht ausgeführten Vorsätze. (Erforsche beinen hauptfehler.) Und alsbann wird er feben, daß es kein Mittel mehr gibt, um ihm aus seinem ewigen Untergange zu helfen. D Gott! o Gott! welche doppelte Hölle wird dieses sein! — Dem Willen wird immer widersprochen werden, er wird nie das haben, was er verlangt, er wird immer dasjenige haben, was er nicht haben will, nämlich alle nur mögliche Qualen. Der Verstand wird erkennen, welch großes Gut er verloren hat, nämlich den himmel und Gott! D Gott! mein Gott! verzeihe mir um der Liebe Jesu Christi willen. (Erwecke Reue und mache einen fräftigen Vorsatz.) 3. Sünder, der du jetzt unbekümmert bist, ob du den

himmel und Gott verlierst oder nicht, du wirst beine Blind-

heit erkennen, wenn du den Sieg und die Freude der Seligen im Himmel sehen wirst; wenn du vertrieben sein wirst aus diesem seligen Vaterlande, verstoßen aus der Gegenwart Gottes, aus der Gesellschaft Mariens, der Engel und der Heiligen Gottes. Alsdann wirst du im Wahnsinn ausschreien: Dhimmel, vort der Freuden! voott! Dunendliches Gut, Du bist nicht für mich, Du wirst auch niemals für mich sein! — Thue also Buße! ändere auf der Stelle dein Leben; (Erforsche deinen Hauptsehler) warte ja nicht, damit nicht auch für dich keine Zeit mehr sein möchte! — Schenke dich ganz Gott. Fange an, Ihn wahrhaft zu lieben. Bitte Jesum, bitte Maria, daß Sie Sich deiner erbarmen möchten. (Erwecke Reue und mache einen kräftigen Vorsat.)

### Betrachtung für den Samstag. Von der Ewigkeit der Strafen.

1. Betrachte, wie die Hölle keine Ende nimmt. Man leidet dort alle Peinen und zwar die ganze Ewigkeit hinsturch. Es werden hundert, es werden tausend Jahre in diesen Peinen vergehen, und die Hölle wird erst ansangen. Es werden hundert tausend, hundert Millionen und tausend Millionen von Jahren und Jahrhunderten vergehen, und die Hölle wird erst von neuem ansangen. Wenn in dieser Stunde ein Engel einem Verdammten die Nachricht brächte, daß Gott ihn aus der Hölle befreien wolle — und wann? höre! wann so viele Millionen Jahrhunderte vergangen sein werden, als Tropsen im Wasser, Zweige an den Bäumen, Sandkörner im Meere und auf der Erde sind — du wirst erschrecken, aber es ist doch wahr, diese Nachricht würde dem Verd am mit en eine größere Freude verursachen, als du hättest, wenn du die Nachricht erhieltest, daß du König eines großen Reiches geworden wärest; denn der Verdammte würde sagen: Es ist wahr, daß viele, viele Jahrhunderte vergehen werden, aber es wird doch endlich einmal ein Tag kommen, an welchem meine Leiden enden

werden. Freilich werden alle diese Jahrhunderte einmal vergehen — aber die Hölle wird immer wieder von neuem anfangen; alle diese Jahrhunderte werden sich so vielmal vervielfältigen, als Sandkörner, Tropsen, Zweige sind; aber die Hölle wird immer wieder von neuem anfangen. Jeder Verdammte würde, wenn es möglich wäre, gerne mit Gott diesen Vertrag schließen: Herr! vermehre, so viel es Dir gefällt, meine Pein! Herr! verlängere sie, so lange es Dir gefällt, ich bin damit zufrieden, wenn sie nur einmal ein Ende nimmt, ich bin damit zufrieden. Aber nein, dies Ende wird niemals eintreffen — niemals! Aber vielleicht wird sich der arme Verdammte selbst täuschen und schmeicheln können, indem er zu sich selbst sagt: Wer weiß, vielleicht wird Gott Sich doch eines Tages meiner erbarmen und mich aus der Hölle befreien. — Nein, der Verdammte wird immer das Urtheil seiner ewigen Verdamm-niß vor Augen haben und ausrusen: Ach, niemals werden also all' diese Peinen, die ich jett leide, dieses Feuer, diese Traurigkeit, dieses Verzweiflungsgeschrei enden! Nimmer, nimmer, o nimmer ! nein, sie werden ewig, ewig dauern. — D Ewigkeit! o Hölle! wie ist es möglich, daß die Menschen an dich glauben und doch sündigen (erforsche deinen Hauptsehler), und doch fortsahren, in der Sünde zu leben? (Erwecke Reue und mache einen fräftigen Vorsatz.)

2. Mein Chrift! merke auf und bedenke, daß die Hölle auch dich erwartet, wenn du fündigest. Schon brennt unster deinen Füßen dieser schauerliche Ofen, und ach! in diesem Augenblicke, da du dies liesest, wie viele Seelen werden von demselben verschlungen. — Bedenke, daß, nachdem du einmal in der Hölle angelangt bist, du dieselbe nie wieder verlassen wirst. Und wenn du etwa schon die Hölle versdient hast, o so danke Gott, daß Er dich noch nicht in dieselbe gestoßen hat, und eile, eile, um das Uebel so viel als möglich wieder gut zu machen. Beweine deine Sünden und wende alle Mittel an, die dir zu Gebote stehen, um selig zu werden. Beichte oft, lies täglich etwas aus diesem oder einem andern geistlichen Buche; bete täglich den Ro-

senkranz zu Ehren der Mutter Gottes, um eine große Anbacht zu ihr zu erlangen; faste, wenn es bir möglich ist, zu Ehren Mariens jeden Samstag; widerstehe den Bersuchungen und rufe in denselben oft Jesus und Maria an. Fliehe die Gelegenheit, zu sündigen, und wenn Gott dich berufen sollte, die Welt zu verlassen, o so thue es, thue es! Ach! alles, was man thut, um eine Ewigkeit von Peinen zu vermeiden, ist wenig, ist nichts : "Es gibt keine allzugroße Sicherheit, wo man wegen der Ewigkeit in Gefahr steht." So spricht der heilige Bernhard. Um sich für die Ewigkeit in Sicherheit zu stellen, ift feine Vorsicht hinreichend. Siehe, wie viele Einsiedler, um der Solle zu entfliehen, in Sohlen und Bufteneien gegangen find, um ba zu leben! Und was thust du? Was thust du, nachdem du so oft die Hölle verdient hast? Was thust du? (Erforsche deinen Hauptsehler.) Siehe zu, daß du nicht verdammt werdest. Schenke dich einmal Gott, und sage Ihm: Herr! siehe, ich will Alles thun, was du von mir verlangst. D Maria! stehe mir bei. (Erwecke Reue und mache einen fräftigen Vorsat.)

# Pflichten und Verhaltungsregeln für einige besondere Stände.

I. Von der Schuldigkeit der Cheleute.

Wie sollen sich christliche Cheleute gegen einander betragen?-

1. Da ein jeder Mensch von Gott darum erschaffen ist, damit er Gott erkenne, Ihm diene, Ihn lobe und damit er selig werde: so sind auch die Eheleute in den Ehestand getreten, um Gott mit einander zu dienen, Ihn zu loben und ewig selig zu werden. Sie sollen also Sorge tragen, daß

sie einander mit Worten und durch gute Beispiele zum Lobe Gottes, zur Haltung Seiner Gebote, zum Frieden, zu jeg-

licher Tugend und zur Gerechtigkeit aufmuntern.

2. Der Chemann betrachte seine Chefrau als seine Gehilfin und nichts als seine Dienstmagd. Er ist zwar das Haupt des Weibes, aber so wie das Haupt den übrigen Leib niemals beschädigt, so soll auch der Mann seinem Weibe nie unrecht thun, noch weniger sie schlagen oder sonst auf eine andere Urt grausam mit ihr versahren. "Mann und Weib sind ein Leib; Niemand hat aber jemals sein eigenes Fleisch gehasset."

Ueberdies stellt ja der Mann im Chestande die Person Jesu Christi vor; Jesus Christus aber vergleicht sich mit einem Lamme. Der Mann soll also seine Chegattin sanstmüthig behandeln, er soll sie lieben, wie Christus Seine Braut, die Kirche, geliebt hat. Und wir wissen, daß Jesus Christus für Seine Kirche die mühseligsten Arbeiten, die bittersten Schmerzen, ja den Tod selbst, den schimpslichen

Tod des Kreuzes ausgestanden hat.

3. Die Chefrau hingegen soll ihrem Chemanne in allem Guten gehorsam sein. "Die Weiber sollen ihren Männern unterthänig sein wie dem Herrn; denn der Mann ist des Weibes Haupt, so wie Christus das Haupt der Kirche ist. Gleichwie aber die Kirche Christo unterworfen ist, also sollen auch die Weiber ihren Männern in allen Dingen unterworfen sein." (Ephes. V., 22—23.) — (Merket es euch wohl, ihr christlichen Frauen, in allen Dingen sollet ihr euren Männern unterworfen sein, es versteht sich von selbst, die Sünde ausgenommen.)

Wem ist es unbekannt, daß die heilige Kirche viele Kreuze und Trübsale, ja die blutigsten und grausamsten Verfolgungen für ihren göttlichen Bräutigam, Jesus Christus, gelitten hat und jetzt noch leidet? Eben so soll auch das Weib alle Widerwärtigkeiten dieses Lebens bis in den Tod

für ihren Mann mit driftlicher Geduld ertragen.

4. Beide christliche Cheleute sollen einander aufrichtig lieben, gut von einander denken und reden. Eines soll des

Andern Handlungen nicht viel ausforschen, sondern immer dieselben gut auslegen und ja keinen Argwohn im Herzen zulassen, besonders aber sollen sie alle Zuträger und Ohren-bläser als giftige Schlangen fliehen und denselben in ihr Haus keinen Eingang gestatten. Spott- und Schimpf-wörter sollen im Chestande nie gehört werden; Alles soll in christlicher Güte und Sanstmuth verrichtet werden, denn ein zorniger Mensch, wenn er auch Wunderwerke verrichten würde, ist Gott nicht wohlgefällig.

Der Mann wird sein böses Weib leichter durch freundliche Worte als mit Schlägen und Fluchen bessern. Das Weib wird den bösen Mann eher mit Stillschweigen und Geduld, als mit Zanken und bissigen Worten überwinden. Sieht man, daß man durch einen Verweis das Uebel noch ärger machen würde, so warte man ab, bis der andere Theil wieder ein ruhiges Gemüth hat, dann erst gebe man ihm eine liebevolle christliche Ermahnung.

Und weil von dem Frieden und der Einigkeit der Segen Gottes und die theure Erhschaft Jesu Christi abhängt, so soll Eines dem Andern, um des Friedens willen, gerne weichen und nachgeben; so soll Eines des Andern Gebrechen und Fehler geduldig ertragen, mit christlicher Standhaftigkeit bis zum Tode in dem heiligen Ehestande verharren und zur Zeit der Trübsal gedenken: "Gott sieht das unordentsliche Leben meines Mannes (oder meines Weibes) und bleibt geduldig, ich bin ja doch nicht mehr als Gott. — Gott leidet mich als Sünder schon so viele Jahre in der West — so will ich denn auch alle Gebrechen meines Mannes (meines Weibes) geduldig ertragen! Jesus Christus hat die West erlöset mit der Geduld, so will denn auch ich selig werden durch die Geduld!"

Wenn Gott den Cheleuten keine Kinder gibt, oder diefelben wieder aus der Welt nimmt, so sollen sie nicht unmäßig trauern, sondern sich standhaft in den Willen Gottes ergeben. Was Gott thut, ist recht gethan. "Herr! Dein Wille geschehe!" Es ist besser, keine Kinder haben, als solche, die statt zum Troste der Aeltern nur zu ihrer großen.

Betrübniß aufwachsen würden.

Endlich sollen sie als Christen die Ehe nie zum Aergernisse Anderer, am allerwenigsten zum Aergernisse ihrer eigenen Kinder mißbrauchen: "Es foll bei ihnen der Chestand ehrbar sein und das Chebett unbefleckt." (Sebr. XIII, 4.) Es soll auch Eines dem Andern in der ehelichen Schuldigfeit gehorsam sein. Den ehelichen Stand sollen sie aber nie anders gebrauchen, als nur nach der Anordnung Gottes. — Wehe ihnen, wenn sie das heilige Ziel, zu dem der eheliche Stand hauptfächlich eingeset ist, sogar zu verhindern suchen würden! In der heiligen Schrift nennt der heilige Geist einen Mann (Namens Onan), der dieses that, einen Bosewicht und strafte ihn mit dem augenblicklichen Tobe. — Die vor Gott so feierlich versprochene Treue sollen sie gegen einander bis in den Tod unverlett erhalten. Denn, gleichwie Christus nur eine einzige Braut, Die Kirche, die Kirche aber nur einen einzigen Bräutigam, nämlich Jesum Christum, hat, so soll auch im heiligen Chestand ein christlicher Chegatte nur allein ben andern Chegatten lieben. Ein wahrhaftiger Chebruch ist es also schon, sobald man einer andern Person das Herz zuwendet oder mit unreiner Lust ihrer (wenn auch nur innerlich in Gedanken) begehrt.

II. Von der Schuldigkeit der Hausväter, der Hausmütter und aller Meister und Frauen.

Wie foll der Hausvater das Gute in feinem Hause befördern?

Ein christlicher hausvater soll die Jugend in seinem hause aus dem Katechismus oder aus dem gegenwärtigen Buch hier ausfragen. Er soll seine ihm untergebenen Leute an den Sonn- und Feiertagen sleißig zur heiligen Messe und zur Christenlehre schicken. So aber Einer oder der Andere, um das haus zu hüten, zu hause bleiben

müßte, so soll der Hausvater denselben ein anderes Mal mit sich in die Kirche und zur Christenlehre mitnehmen. Zur Zeit des Gottesdienstes soll Keiner etwas verfausen, damit Niemand von dem Lobe Gottes und von der Anhörung des göttlichen Wortes abgehalten werde. Wenn der Hausvater auf diese Weise zuerst das Wort Gottes sucht, so wird ihm seine ganze Wirthschaft von Gott gesegnet werden. (Matth. VI, 33.) Dieses sollen beherzigen alle Wirthe, Fleischhacker, Handwerksleute, Handelsleute und Krämer, besonders aber alle Obrigkeiten, weil sie alle Tage des Gerichtes insbesondere deshalb dem gerechten Richter eine strenge Rechenschaft werden ablegen müssen. Sie sollen als ganz gewiß glauben, daß jener Gewinn nur Unglück bringen kann, den man zur Zeit des Gottesdienstes, zum Verderben unsterblicher Seelen sammelt.

Es ist auch ein lobenswürdiger Gebrauch in manchen christlichen Häusern, daß sie an Sonn- und Feiertagen vor dem Mittagsessen die Epistel und das Evangelium von

einem ihrer Kinder sich vorlesen lassen.

Ein christlicher Hausvater pflegt die Seinigen zu fragen, was sie in der Predigt oder Christenlehre gehört haben. Er wiederholt mit ihnen, was sie von ihren Seelsvrgern gehört

haben.

In einem wahrhaft christlichen Hause pflegt man an Sonn= und Feiertagen Nachmittags ein geistliches, frommes, katholisches Buch zu lesen, andächtige Lieder zu singen und fromme Gespräche zu führen. Ein solches Leben zieht häusig den Segen Gottes nach sich, wie Gott Selbst dies versprochen hat: "An einem jeden Orte, wo das Andenken Meines Namens sein wird, will Ich zu dir kommen und dich segnen." (Erod. 20, 24.)

Der dristliche Hausvater lehre auch seine Kinder, Dienstboten oder sonstigen Untergebenen folgende kurze christliche

Afte:

1. Sobald man aufsteht, macht man das Zeichen des heiligen Kreuzes und sagt dann: "Jesus, Maria, Joseph! Euch schenke ich mein Herz und meine Seele."

- 2. "Mein Gott, ich glaube, daß Du mir gegenwärtig bist, ich bete Dich an und liebe Dich aus ganzem Herzen; ich danke Dir für alle Wohlthaten, die Du mir erwiesen hast. Ich opfere Dir auf alle Gedanken, Worte und Werke dieses Tages.".
- 3. "Ich nehme mir vor, alle heiligen Ablässe zu gewinnen, die ich heute gewinnen kann, und opfere sie zur größern Ehre Gottes auf."
- 4. "Drei Ave Maria zu Ehren der Reinigkeit der seligsten Jungfrau Maria und alsdann das Gebet: D Maria, meine Mutter und meine Hoffnung, ich begebe mich unter Deinen Schutzmantel und will dort leben und sterben. Befreie mich von der Sünde und gib mir Deinen heiligen Segen." (Ebendasselbe Abends.)
- 5. Nachdem man sich zu Bette gelegt hat, so spricht man mit freuzweis übereinandergelegten Armen: "Ich muß sterben und weiß nicht wann, und weiß nicht wie, und weiß nicht wo."
- 6. Wann Einer dem Andern begegnet, bediene er sich bes bekannten schönen Grußes: "Gelobt sei Jesus Christus!" oder auch: "Gelobt sei Jesus und Maria!"
- 7. Im Augenblicke des Zornes spreche man: "Berflucht sei die Sünde;" oder: "Mein Herr Jesu Christe, gib mir die Geduld;" oder: "Meine Mutter Maria! behüte meine Zunge."

8. Bei bösen Gedanken und unreinen Anfechtungen ruse alsogleich: "Jesus und Maria!" und wann es sein kann,

so besprenge dich mit dem heiligen Weihwasser.

9. Vor jeder Verrichtung, oder wenn die Uhr schlägt: "Mein Herr! Alles geschehe für Dich." "Mein Jesu! Alles geschehe für Dich!" — Vor dem Essen: "Mein Herr! segne diese Speise und mich armen Sünder." — Nach dem Essen: "Herr! ich danke Dir für diese Speise, die Du mir, Deinem undankbarsten Geschöpfe, gegeben hast." (Siehe S. 8 die Morgen= und Abendgebete.)

10. Bor bem Schlafengehen erforsche bein Bewissen,

bereue die begangenen Sünden und bitte Gott um Verzeihung derfelben. Bete auch gern für die armen Seelen im Fegfeuer.

Der christliche Hausvater ermuntere auch die Seinige zu einer immerwährenden Berehrung des heiligen Kreuzweg, so ermuntere er die Seinigen zu dieser scheiliger Kreuzweg, so ermuntere er die Seinigen zu dieser schönen und an heiligen Ablässen so fruchtbaren Andacht des heiligen Kreuzweges. — Wenn aber auch im Orte oder in der Kirche kein heiliger Kreuzweg wäre, so ist doch in einem jeden Orte, in einer jeden Kirche, ja in einem jeden christlichen Hause ein heiliges Crucisser, ja sogar auf den Feldern oder Straßen sieht man östers ein heiliges Kreuz. Er ermuntere also die Seinigen nach einem jeden Fehltritte, oder in einer Trübsal, wo uns unser Kreuz zu schwer wird, geschwind auf das heilige Kreuz zu sehen, sich durch Jesum den Gekreuzigten wieder zu trösten und zu stärken. Darum würde es eine eben so schöne, als heilsame Gewohnheit sein, wenn der Hausvater selbst hierin mit einem guten Beispiele Allen voranginge und täglich vor einem heiligen Kreuze betete: "O mein, aus Liebe zu mir gekreuzigter Jesu! auch ich will, Dir zu Liebe, mein tägliches Kreuz gerne tragen, weil dies der einzige Weg zu Dir ist. — D mein gekreuzigter Jesu! ich will diesen oder jenen Vorsaß künstighin besser halten; besestige Du ihn an Dein heiliges Kreuz. — D mein gekreuzigter Jesu!

Dir zu Liebe keine — keine Sünde mehr! — D mein gekreuzigter Jesu! Dir zu Liebe will ich gerne leiden!"

Eine schöne und nützliche Andacht ist es auch, zu Ehren

Eine schöne und nützliche Andacht ist es auch, zu Ehren der heiligen fünf Wunden Jesu Christi fünf Vater unser und fünf Ave Maria recht andächtig vor einem Kreuze zu beten.

Wie soll ein christlicher Hausvater das Böse in seinem Hause ausrotten?

Ein christlicher Hausvater muß selbst mit einem guten Beispiele den Seinigen vorangehen. Wenn du selbst eine böse Gewohnheit, z. B. die des Fluchens an dir hast, wie wirst du da die Deinigen bessern können, wenn sie an dir selbst dieselben Fehler sehen, die du an ihnen bessern willst? Hast du also selbst eine böse Gewohnheit an dir, so mußt du dir so lange eine kleine Buße, z. B. etwas zu beten ausgeben, dis du dir diese böse Gewohnheit wieder abgewöhnt hast.

Selig ist der Hausvater, der die Seinigen beredet, daß sie wenigstens monatlich einmal beichten und communiciren, besonders an allen hohen Fest- und Feiertagen, weil dieses das kräftigste Mittel ist, alle Laster und bösen Sitten in

seinem hause auszurotten.

Er soll zusehen, ob Alle ihr Morgengebet verrichten, und wenn die Arbeit sehr dringend wäre, lieber ein kurzes als gar keines. Das Abendgebet sollen Alle zusammen verrichten und ihr Gewissen dabei ersorschen, wie sie nämlich den Tag zugebracht haben. Es soll ja Keiner ohne wahre Reue und Leid über seine Sünden zu Bette gehen. — Das Gebet vor und nach dem Essen geschehe gemeinschaftlich. — Es ist ein schöner christlicher Gebrauch, der den Segen Gottes herabzieht, wenigstens an allen Samstagen und an Vorabenden vor Mutter-Gottessesten nebst dem Abendgebete die Lauretantsche Litanei und den heiligen Rosenkranz zu beten und ein frommes Lied zu singen.

Ein christlicher Hausvater soll die Seinigen oft väterlich ermahnen: wie wir Alle einmal sterben müssen; daß es Niemand wisse wann, wo und in welchem Zustande. Er ermahne sie ferner: wie die gegenwärtige Zeit uns nur dazu von Gott bestimmt sei, um unser ewiges Heil zu wirken — und wie schnell diese Zeit vergehe, — und daß wir sogar von jedem unnühen Worte (geschweige erst von einem unkeuschen!), ja, von einem schlecht verwendeten Augen-

blicke strenge Rechenschaft ablegen müssen. Er soll ihnen oft diese ewige Wahrheit vor Augen stellen: wie so überaus abscheulich die Sünde sei, daß es besser ist, tausendmal zu sterben, als mit einer einzigen, auch nur läßlichen Sünde den heiligsten Gott zu beleidigen, und wie man seine Sinne, besonders Augen, Ohren und Zunge recht im Zaume halten müsse, um nicht in Sünde zu fallen; wie herrlich aber dersenige werde gekrönt werden, der herzhaft allen bösen Einsprechungen auf der Stelle widerstehet.

Das müßige herumlaufen, das Schwäten vor dem Hause, besonders des Abends, soll er den Seinigen nicht gestatten. Er soll wissen, wer sein Haus besucht, mit wem man redet und was man in seinem Hause zu schaffen habe. Bei nächtlicher Ruhe soll er, wenn es immer sein kann, nicht erlauben, daß zwei oder mehrere beisammen liegen und schlafen, auch den Kindern soll dies nicht erlaubt sein,

sobald sie das achte oder zehnte Jahr erreicht haben.

In einem wahrhaft christlichen hause soll kein ten guten Sitten gefährliches Spiel und kein Tanz geduldet werden. Die Tochter soll nie ohne ihre Mutter oder eine zuverlässige und bejahrte Person auf eine Hochzeit gehen, und von einer jeden erlaubten Lustbarkeit frühzeitig zurücksommen. Sie soll auf keine Weise von einer Mannsperson zur Nachtzeit nach hause begleitet werden. Zu sittengefährlichen, gauklerischen Spielen lasse er die Seinigen nicht hingehen.

Der Hausvater verbanne aus seinem Hause alle ketzerischen und abergläubischen Bücher, Romane, Liebesbriese, unanständige Gemälde und Statuen. Er soll die Seinigen vor allem Aberglauben warnen und kein abergläubisches Mittel dulden. Er soll in seinem Hause keine Sünde wissentlich leiden, nämlich den Müssiggang, das Fluchen, Schwören, Uebelnachreden, die unkeuschen Gespräche u. s. w. Er soll überall nachsehen, oder wenigstens Jemanden haben, auf den er sich verlassen kann; er soll gegen Alle im Hause freundlich und liebreich sein, aber nicht zu fremden Sünden schweigen. Nur ein solcher Bater wird bei dem strengen Gerichte Gottes sicher bestehen können. Er soll

keine Feindschaft unter den Seinigen dulden; vielmehr foll

er bemüht sein, daß sie die Liebe unter einander erhalten. Wenn driftliche Eltern ihren Sohn oder ihre Tochter verheirathen wollen, so sollen sie mehr auf die christliche Tugend und den wahren Glauben der Braut oder bes Bräutigams sehen, als auf beren Reichthümer. — Nie follen sie es erlauben, daß die Berlobten vor der geschlosse-nen Heirath zusammen wohnen oder allein ohne die Gegen= wart der Aeltern zusammen kommen. — Die Mütter ober Säugammen sollen niemals die kleinen Kinder in ihr Bett nehmen, damit sie durch eine solche Unvorsichtigkeit nicht vielleicht Schuld an ihrem Tode werden.

### Wie foll sich der driftliche Hausvater gegen die Dienstboten verhalten?

Er soll das nächtliche Auslaufen auf keine Weise bei ihnen gestatten, auch foll er nicht erlauben, daß sie mit Personen des andern Geschlechts zusammen wohnen oder zusammen kommen. Er soll des Abends das Haus wohl verschließen und die Schlüssel zu sich nehmen. — Er soll die Diensthoten, welche den andern Knechten und Mägden oder den Kindern des Hauses ein Anlaß zur Sünde werden fönnten, aus dem hause entfernen. Der hausvater ober die Hausmutter sollen manchmal bei der Nacht nachsehen, ob alle ihre Dienstboten, der erwachsene Sohn, die erwachsene Tochter, der Gesell und überhaupt alle ihre Untergebenen zu Hause sind. Sie seien hierin lieber etwas zu streng als zu nachsichtig, und gestatten überhaupt kein nächtliches Herumschwärmen. Denn hier ist jede Nachsicht ein Schwert, welches unsterbliche Seelen ermordet. D wie viele Kinder werden ihre Aeltern und wie viele Dienstboten ihre Meister und Frauen ewig in der Hölle verfluchen, weil sie gegen sie in diesem Punkte zu nachsichtig gewesen sind.

Der christliche Hausvater behandle alle seine Untergebenen mit gleicher Liebe, verfahre mit Allen als ein Bater und nicht als ein Tyrann. Er halte sie nicht so übermäßig

strenge zur Arbeit an, daß er ihnen weder Morgens noch Abends zu beten und an Sonn- und Feiertagen das Wort Gottes zu hören erlaube. Er sorge in ihrer Krankheit für fie wie ein Bater. Gib ihnen immer zu ber Zeit, ba es ihnen gehört, ihren ausbedungenen Lohn, gib ihnen hinrei-chende Speise und was ihnen sonst nothwendig ist; sei überhaupt hierin eher zu freigebig, als zu karg, so wirst du immer getreue Dienstboten haben.

Endlich soll auch ein driftlicher Hausvater bei ben Seinigen dahin trachten, daß sie den heiligen Ablaß hochschäten und benselben ben armen Gundern im Fegfeuer gerne gueignen; daß sie in den katholischen Priestern Jesus Christus ehren und willig von ihren Seelsorgern heilsame Ermah-nungen annehmen; daß sie endlich die heilige katholische, allein wahre und allein seligmachende Kirche als ihre theuerste Mutter lieben, und eher sterben, als ihrer heiligen Mutter, die unfer Herr Jesus Christus uns sterbend hinterlassen hat, ungetreu werden.

### Wie foll sich der driftliche Hausvater gegen seine Nachbarn verhalten?

Er menge sich nicht ohne Noth in ein fremdes Weschäft, was ihn nicht angeht. Er zeige gegen seinen nothleibenden Nächsten ein mitleidiges Herz und erzeige Allen das-selbe, was er sich und den Seinigen selbst wünscht. Er trachte, immer den Frieden zu erhalten und gebe immer nach, so lange es nur möglich ist; er vergleiche sich gerne mit seinem Widersacher, lasse lieber etwas sahren und vermeide so viel als möglich alle Prozesse.

### Wie foll sich ein dristlicher hausvater gegen sich selbst betragen?

Bezähme alle beine unordentlichen Neigungen und Begierden. Glaube nicht hartnäckig beinem eigenen Ropfe und beiner eigenen Meinung. Berathe bich in zweifelhaften oder in wichtigen Dingen mit einem erfahrenen und frommen Manne. — Liebe nicht das Spiel und den Trunk; vermeide so viel als möglich das Wirthshaus, sonst bringst du dein ganzes Haus in Schaden und Verwirrung. Sei in deinem Thun und Wandel herzhaft und beständig; laß dich von einer Arbeit, die du lobwürdig angefangen hast, durch keine Beschwernisse abschrecken. — Liebe das Gebet; arbeite, bete, leide gern aus Liebe zu Gott für dein und der Deinigen Heil, und der Segen des Himmels wird mit dir sein.

## Wie soll sich eine christliche Hausmutter gegen ihre Kinder verhalten?

1. Als eine driftliche Hausmutter mußt du für bas zeitliche und ewige Wohl deiner kleinen Kinder besorgt sein. Du mußt ernstlich besorgt sein, daß die Frucht, die du unter deinem Herzen trägst, zur heiligen Tause gelange. Wenn du in gesegneten Umständen bist, so hebe keine schwere Last auf, bewege dich nicht unmäßig, iß und trinke nicht, was dir schaden könnte, enthalte dich von aller hestigen Gemüthsbewegung, als: vom Jorn, der Traurigkeit u. s. w., und bedenke, daß es sich um die Erhaltung eines Wenschen handelt der zur enizen Seliakeit von Gett er-Menschen handelt, der zur ewigen Seligkeit von Gott erschaffen ist. Die kleinen Kinder nimm nicht in das Bett zu dir, wenn du schlafen willst. Wie viele Mütter haben es ihr ganzes Leben hindurch beweint, daß sie ihr kleines Kind zu sich ins Bett genommen und dadurch an dessen Tode Schuld gewesen sind. Die bereits erwachsenen Kinder laß nicht bei dir im Chebette liegen, denn solches geziemt sich für dieses Alter auf keine Weise. Laß auch die kleinen Geschwister, sobald sie über sieben oder acht Jahre alt sind, nicht zusammen liegen, dadurch wirst du vorbeugen, daß deine Kinder keinen Unsug mit einander treiben. Sieh auch öfters heimlich nach, was die Kinder in den Kammern, Ställen und andern heimlichen Winkeln machen, damit du burch diese Sorafalt manches Bose verhinderst.

2. Sobald du ein Kind zur Welt geboren hast, sage Gott Dank dafür, opfere es Gott auf und versprich Gott, daß du es christlich zu seinem Dienste erziehen wollest.

Legst du das Kind in die Wiege, oder hebst es von derfelben auf, so bezeichne es mit dem heiligen Kreuzzeichen und besprenge es mit dem heiligen Weihwasser. Sobald das Kind zu reden anfängt, so fange auch an, es beten zu sehren. Lehre es das heilige Kreuzzeichen machen, das Vater unser und den englischen Gruß beten. Lehre es, "daß nur Ein Gott sei in drei Versonen, daß der Sohn Gottes für uns Mensch geworden ist und uns durch Seinen Tod erlöset hat; daß Gott ein gerechter Richter sei, Der das Gute besohnt und das Böse bestraft." Sorge als eine christliche Mutter, daß deine Kinder beim Ausstehen und Schlasengehen, vor dem Essen und nach dem Essen beten. Führe sie frühzeitig in die Kirche und erlaube ihnen dort kein unanständiges Betragen. Sage ihnen ost, was die heilige Königin Blanca zu ihrem kleinen Sohne Ludwig gesagt hat: "Mein Kind! ich wollte dich lieber sterben sehen, als daß du Gott mit einer Sünde beleidigtest."

- 3. Sind beine Kinder boshaft, ungehorsam, halsstarrig, o so slucke und schimpfe nicht wider sie, damit sie nicht von dir das Flucken und das Zürnen lernen, sondern ermahne sie mit Ernst, und bessern sie sich nicht, so strafe sie mit der Ruthe, aber nicht im Zorne, sondern wenn du im Gemüthe ganz ruhig geworden bist. "Wer die Ruthe spart, der liebt sein Kind nicht." Dies lehrt Gott in der heiligen Schrift. Wirst du deine Kinder in der Furcht Gottes und in guter Zucht auferziehen, so werden sie zu deinem Troste, zur Ehre Gottes und zur Freude der heiligen Engel aufewachsen.
- 4. In der Erziehung deiner erwachsenen Kinder mußt du deinem Manne helfen und gewissenhaft beistehen.

Erlaube beinen Töchtern keine Bekanntschaften mit Personen bes andern Geschlechtes, keine Ausgänge zur Abendund Nachtzeit, keine Spaziergänge auf einsamen Wegen; lasse sie niemals mit Mannspersonen allein, und suche alle Gelegenheit zum Bösen für sie zu verhindern. Erziehe deine Töchter nicht zur Eitelkeit, und wenn du sie auch sauber und ihrem Stande gemäß kleidest, so gestatte ihnen doch niemals einen frechen und Aergerniß gebenden Anzug, woburch du an der Versührung deiner Kinder und an dem Untergange vieler anderer Seelen Schuld sein könntest. Du mußt deiner Tochter nie erlauben, daß sie mit einer Mannsperson ohne dein Wissen ein Eheversprechen eingehe. Hat aber deine Tochter einen Bräutigam, den sie mit deinem Wissen und Willen heirathen will, so erlaube nie, daß sie mit ihrem Bräutigam ganz allein zusammen komme. Was du gegen deine Töchter zu befolgen hast, ist auch

Was du gegen deine Töchter zu befolgen hast, ist auch von den Dienstmägden zu verstehen. Du mußt über sie ein sehr wachsames Auge haben und ihnen nichts erlauben,

was ihren Seelen schädlich fein könnte.

Ueberhaupt, geliebte Hausväter und Hausmütter, Eltern und Vorgesette! merkt es euch wohl: So viele Seelen, als eurer Aufsicht anvertraut sind, für eben so viele Seelen müßt ihr wachen und sorgen und einst Rechenschaft ablegen bei Gott; denn das lehrt uns der heilige Apostel Paulus an die Hebräer (13, 17.). "Bedenkt, daß ihre Seelen ertauft sind durch das theure Blut Jesu Christi. Kann es wohl eine größere Verantwortung geben, als die, sich verantworten müssen über den Mißbrauch des theuren Blutes Jesu Christi?"

# III. Von den Pflichten der Kinder gegen ihre Aeltern.

Ehre Bater und Mutter, auf daß du lebest und es dir wohlergehe auf Erden, also spricht Gott. (Erod. 20, 12.)

1. Du bist als Kind beinen Aeltern die kindliche Ehrfurcht schuldig. Rein Stand, kein Amt, in dem

bu stehst, kann dich von dieser Pslicht entschuldigen. Gib deinen Aeltern immer gute und hösliche Worte, auch wenn sie ungerecht gegen dich handeln, fahre sie niemals mit groben, trotzigen, murrenden Reden an; gib ihnen nie Spottnamen, verachte sie nicht, schäme dich nie ihrer Unwissenheit oder ihrer Armuth oder ihres geringen Standes. Hat Sich ja doch der Sohn Gottes Seiner armen Mutter und Seines armen Nährvaters nicht geschämt, warum solletest du dich deiner armen Aeltern schämen oder sie gar verachten?

2. Du bist beinen Aeltern den pünktlich sten Gehorsam und zwar in allen Dingen schuldig, die nicht Sünde und gegen den Willen Gottes sind. Folge ihnen ganz besonders, wenn sie dir besehlen, was für dein Seelenheil gut ist und dir verbieten, was deiner Seele schädlich

sein würde.

Du weißt es ja, mein lieber Sohn! meine liebe Tochter! welch eine Berantwortung bei Gott sich jene Aeltern zuziehen, die ihre Kinder nicht zum Guten anhalten. Warum wolltest du es also deinen Aeltern übel nehmen, wenn sie ihre Schuldigkeit thun, die ihnen ihr Gewissen besiehlt, und dich zum Guten anhalten? Wolltest du denn, daß deine Aeltern deinetwegen ihre Seelen auf ewig ver-

lieren und in der Sölle brennen müßten?

3. Du bist deinen Aeltern die zärtlich ste Liebe schuldig. Nach Gott sind deine Aeltern deine größten Wohlthäter. Wie viele Beschwerden, Krankheiten und Schmerzen hat nicht deine Mutter deinetwegen ausgestanden, bevor sie dich noch zur Welt gebracht hat? Wie viele Jahre hat sie dich auf den Armen getragen, mit ihrer Milch ernährt, mit Mutterliebe gepflegt und besorgt, und wie viele Nächte hat sie nicht deinetwegen durchwacht? Wie viele Mühe und wie viele Sorgen hast du deinem Bater nicht gekostet, damit er dich ernähren, kleiden und erziehen konnte? Sieh, Gott Selbst ruft dir in der heiligen Schrift zu: (Eccl. VII, 29.) "Ehre deinen Bater von ganzem Herzen und vergiß nicht die Seuszer deiner Mutter. Ge-

benke, daß du ohne sie nicht geboren wärest, und vergelte

ihnen, was sie an dir gethan haben." Mein lieber Sohn! meine liebe Tochter! bedenke, daß du den Fluch Gottes auf dich und deine Kinder herabziehst, wenn du deinen Vater, deine Mutter lieblos behandelst, etwa gar schlägst oder sie gar verstoßest und dich ihrer Noth nicht erbarmest. Gedenke an die Beispiele der Heiligen, stelle dir einen frommen Tobias, einen ägyptischen Joseph und andere Heiligen als Beispiele der kindlichen Liebe vor Augen und beherzige es wohl, daß Gott diese frommen Rinder wegen ihrer kindlichen Liebe auf Erden reichlich gesegnet und im Simmel ewig beglückt hat.

4. Ohne Wissen und Gutheißen der Aeltern tritt ja feinen Stand an, besonders den Chestand nicht, es müßten denn sehr wichtige Gründe dich bewegen, anders zu hanbeln. Hilf beinen Aeltern, so viel du kannst, in ihrer Saushaltung, greife ihnen unter die Arme, verringere ihre Sorgen, verlasse sie nicht im Alter, und wenn sie schwach und elend werden, entziehe ihnen nicht, was du ihnen aus besonderer Verpflichtung schuldig bist, ja, gib ihnen alsdann, so viel du kannst, alles reichlicher, damit dich Gott segne.

Stehe beinen Aeltern in der Krankheit bei, warte ihnen auf mit möglichster Liebe, rufe den Arzt zu Hilfe, und ver- säume ja nicht, sie bei Zeiten mit den heiligen Sakramen-

ten versehen zu lassen.

Nach ihrem Tode laffe sie ihrem Stande gemäß ehrbar begraben, und sorge dafür, daß ihren armen Seelen durch das Gebet, durch heilige Messen und Almosen geholfen werde. Vollziehe genau ihren letten Willen, bete für sie, besuche zuweilen ihr Grab, um dort für sie zu beten, und befleißige dich, durch ein frommes Leben deine guten Aeltern auch im Tode zu ehren.

# IV. Von der Schuldigkeit der Dienstboten und aller Untergebenen.

- 1. "Ihr Knechte und Diener, seid eueren herren gehorsam mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Bergens, wie Jesu Christo; mit gutem Willen, wie dem herrn, weil ihr wisset, daß ein Jeder, je nachdem er Gutes thut, auch von dem Herrn empfangen wird." (Ephes. 6, 5.) Daher, wenn du, mein christlicher Knecht, meine christliche Magd oder du, Untergebener, bei eurem Meister oder bei eurer Frau, bei eurer herrschaft ober Obrigkeit, auch augenscheinliche Laster sehen würdet, so thut doch alles, was sie euch befehlen, aber thut nicht nach ihren fündhaften Werken. — "Ihr Knechte, seid ben Herren mit aller Furcht unterthan, nicht allein ben guten und gelinden, sondern auch den bosen." (1. Petr. 2,18.) Sollten sie euch etwas Sündhaftes befehlen oder euch zum Bösen anhalten, so folget ihnen nicht, sondern widerstehet allem Bosen, denn Menschengunst dauert von heute bis morgen, aber Gottes Onade dauert in Ewigkeit. "Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib tödten können, sonbern fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Leib in den ewigen Untergang werfen kann." (Matth. 10, 28.) Verlasset lieber so bald als möglich einen solchen gefährli-chen Dienst, und denket, was nützt es mir, wenn ich die gange Welt gewänne, aber meine unsterbliche Seele ver-Iöre!
- 2. Vergesset nicht, daß die Menschen, als Kinder von Adam und Eva, zur Arbeit geboren sind. Lasset euch also gerne zu aller Arbeit gebrauchen. Wer fleißig arbeitet, hat nicht viel Zeit zum Sündigen, und ist voll des himm-lischen Segens, wenn er bei der Arbeit öfters sich denkt und sagt: "Diese Arbeit will ich aus Liebe zu Gott thun!" Wer so arbeitet mit einer guten Meinung, der betet immersort. Ein schöner lobwürdiger Gebrauch wäre es auch, wenn ihr eure Arbeit durch fromme Lieder versüßtet; aber um Gottes willen, nur nicht durch unkeusche!

Uebles Nachreden, unnütze Reden sollt ihr nie befördern, ein falsches Zeugniß soll nie aus eurem Munde kommen.
— 11m Gottes willen, untersteht euch nicht, einem Andern, besonders einem Kinde vom Hause, oder einem andern Dienstboten zur Unkeuscheit oder zum Diehstahl, oder zu irgend einer andern Sünde zu helsen, zu rathen oder dazu zu schweigen, sonst werdet ihr einst als wahre Seelenmörster von dem lebendigen Gott gerichtet werden. — Bewahret euch selbst vor diesen Lastern und vermeidet daher alle bösen Gelegenheiten oder gefährlichen Zusammenkünste. — Vermeidet alle Trunkenheit, sonst werdet ihr bald zeitlich und ewig verderben.

Heiliget besonders die Sonn- und Feiertage und erwäget öfters ein wenig ernstlich bei euch: Was hilft es einem armen Dienstboten, Gesellen oder Diener, wenn er, sauer genug, auch wöchentlich etwas wenig Geld gewinnt, wosern er, besonders an Sonn- und Feiertagen, durch ausgelassene und unzüchtige Reden, durch Spiel und Trunk, durch Tanz und Muthwillen, oder durch sonst andere Sünden die theure Freundschaft Jesu Christi, das himmelreich und den ihm so nothwendigen Segen Gottes verlieren würde?

### V. Von dem Betragen der ledigen Personen beiderlei Geschlechts.

"Das ist der Wille Gottes: eure Heiligung; daß ihr euch von der Unzucht enthaltet, und daß ein Jeder unter euch sein Gefäß in Heiligung und Ehren zu besitzen wisse, nicht aber in ungeziemenden Lüsten, wie die Heiden, die von

Gott nichts wissen." (Thessal. 4, 3.5.)

1. Nichts entehrt so sehr den ledigen Stand, als das Laster der Unkeuschheit. Nach den Grundsätzen der Weltkinder wird dieses Laster entweder für gar keine Sünde ober

nur für etwas Unbedeutendes oder gar nur für eine Schwachheit der Natur gehalten. Ganz anders aber lehrt uns der heilige Glaube, Die heilige Religion Jesu Christi. Sie lehrt uns, daß dieses thierische Laster Gott als unsern höchsten Herrn entehrt, Jesum Christum, als unsern Erlöser und unser Haupt, schändet, und daß es den heiligen Geist als unsern Heilgmacher entweihet. Der Unkeusche verunehrt Gott, seinen höchsten Herrn; denn er macht aus bem Gegenstande seiner Leibenschaft einen Göben oder Abgott, den er gleichsam anbetet; der Unkeusche opfert seiner schändlichen Leidenschaft seine Ruhe, seine Ge-fundheit, seine Ehre, sein Vermögen, die Gnade Gottes und das Leben seiner Seele auf. Gott ist nicht mehr der Herr seines Herzens, sondern ein Geschöpf ist es, dem er alle seine Gedanken und Begierden aufopfert. — Ift dies nicht ein

großes Laster, ein abscheulicher Undank gegen Gott? Der Unkeusche entehrt Jesum Christum, Der unser Haupt und Erlöser ist. "Wisset ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind: Darf ich denn die Glieder Christi nehmen und sie zu hurengliedern machen." Alfo schreibt der Weltapostel. (1. Corinth. 6, 15.) Sind wir nicht durch die Taufe Kinder Gottes, Brüder Jesu Christi, Miterben des Reiches Seines himmlischen Vaters und Glieder Seines Leibes geworden? Wie abscheulich handelt also der Unkeusche mit

ben Gliedern Jesu Christi!

Die Sünde der Unkeuschheit verunehrt endlich den heili= gen Geist! "Wisset ihr nicht," spricht der Apostel (1. Corinth. 6, 19.), daß eure Glieder ein Tempel des hl. Geistes sind, Der in euch ist ?"

Ein Chrift aber, ber eine Sünde wider die Reuschheit begeht, vertreibt den heiligen Geist aus seinem Berzen und

räumt dem unreinen Geiste einen Plat darin ein. Willst du aber, o Jugend! die Größe dieser Sünde noch deutlicher einsehen, so betrachte die Züchtigungen, womit Gott die Sünde der Unkeuschheit bestraft.

Eröffne die heil. Bücher ber Schrift und bu wirst finden, wie Gott eine allgemeine Ueberschwemmung über Die Erde geschickt hat, und wie alle Menschen, mit Ausnahme der einzigen Familie des Noe, vom Wasser verschlungen worden sind, und du wirst sinden, daß die Unkeuschheit jenes entsetzliche Laster war, dessen sich die Menschen schuldig gemacht hatten, und weswegen sie Gott so schwer bestraft hat.

Ferner wirst du sinden, wie einige Zeit nach diesem schrecklichen Ereignisse durch Feuer- und Schweselregen alle Häuser und alle Einwohner der Städte Sodoma und Gomorrha und noch drei andere verbrannt und in Asche verwandelt wurden. Welches Laster haben nun wohl die Einwohner von Sodoma und Gomorrha begangen, daß sie die göttliche Rache auf eine so furchtbare Weise gereizt haben? Das Laster der Unkeuscheit.

Vierzig tausend Ifraeliten wurden auf Besehl Gottes in der Wüste umgebracht, weil sie mit den Töchtern der Moabiter sich versündigt hatten. (4. Buch Moses.)

Her und Onan wurden ihrer Unenthaltsamkeit wesen mit dem Tode bestraft. (1. Buch Moses 38.)

Die sieben Männer der Sara wurden zur Strafe dieser Sünde von dem Teufel erwürgt. (Tob. 3.)

Rann man also eine Sünde, die mit so großer Strenge von einem unendlich heiligen und gerechten Richter bestraft wird, noch als eine Kleinigkeit oder als eine ganz verzeih-liche Schwachheit ansehen?

Aber alle diese Strafen, so erschrecklich sie auch scheinen mögen, können doch nicht mit jener in Bergleich gestellt werden, welche Gott den Unzüchtigen für das andere Leben ausbewahret hat.

Darum legte auch die heilige Kirche in früheren Zeiten auf die Sünde der Unreinigkeit eine siebenjährige Buße und eine fünfzehnjährige auf den Ehebruch.

3. Diese Sünde ist aber deshalb auch sehr gefährlich, weil alles, was wider die Reinigkeit geschieht, wenn es mit Ueberlegung geschieht, sogleich eine Todsünde ist.

Wenn du z. B. eine kleine Lüge begehst ober dich etwa erzürnest u. s. m., so ist das nicht gleich eine Todsünde: sobald du aber wider die Reinigkeit freiwillig sündigest, und wäre es auch nur mit einem Unzigen Gedanken, so ist dies schon eine schwere Sünde. Das herumreißen, Scherzen, Untasten zwischen Personen verschiedenen Geschlechts ist fast nie ohne Todsünde.

4. Bedenke es demnach, liebe Jugend, wie viele Sünden gegen die Reinigkeit in Gedanken und Begierden begangen werden können, wenn ledige Personen verschiedenen Geschlechts in einem Zimmer, in einer Kammer oder an irgend einem abgesonderten Orte sich beisammen aufhalten.

Was geschieht nicht bei dem nächtlichen heimgehen vom Tanze oder aus den Wirthshäusern? — Was geschieht nicht im Sommer auf den Weiden, auf dem Felde und in einsamen Wäldern? — Aber Gott sieht alles und richtet.

Selbst wenn du ganz allein bist, so bedenke, daß Gott dich sieht und daß bein Leib ein Tempel Gottes ist, den du

heilig halten sollst.

5. Endlich, liebe Jugend, mache ja niemals blindlings ohne Wissen und Willen beiner Aeltern ein Cheversprechen. Wie verdammlich vor Gott und den Menschen ist nicht ein solches Versprechen! Was sind nicht die traurigen Folgen desselben. Man kommt unter dem Vorwande künstiger Che oft zusammen, man wird vertraulich, keck, frech, und unter dem Vorwande der künstigen Che getrauet man sich alles zu thun.

Lediger Jüngling! lediges Mädchen! willst bu ben ehe-

lichen Stand antreten, so tritt ihn driftlich an.

1. Bitte Gott, Er wolle dich in der Wahl deines fünftigen Chegatten oder beiner Chegattin erleuchten.

2. Siehe nicht so viel auf bas Vermögen, als auf die gute Aufführung.

3. Frage beine Aeltern und andere erfahrene Personen um Rath.

4. Selbst nach gemachtem Cheversprechen, so lange bu

nicht verheirathet bist, entferne jede bose Gelegenheit und

jeden unreinen Gedanken von dir.

5. Vor deiner Vermählung verrichte eine gute Beicht, und wenn du kannst und es sich leicht thun läßt, so verrichte eine Generalbeicht, damit du den Chestand recht heilig antretest.

lleberhaupt suche, d liebe christliche Jugend, dein Herz und deinen Leib rein zu erhalten. "Glückselig, die eines reinen Herzens sind, denn sie werden Gott anschauen," also

spricht Jesus Christus.

## Wie sollen sich christliche Jungfrauen besonders verhalten?

Die Unschuld ist dein edelster Schat, o Jungfrau, hier auf Erden. Du sollst lieber sterben, als diesen kostbaren Schatz verlieren wollen. Damit du ihn nicht verlierest, meide jegliche Gefahr, die dich um dieses dein höchstes Gut bringen könnte. Kämpfe wie eine Held in in jeder Gefahr, der du nicht ausweichen kannst, für die Erhaltung deiner Keuschheit. Wende alle möglichen Mittel an, um deine Keuschheit stets rein und unversehrt zu erhalten. Ich will dir jetzt die Gefahren deiner Unschuld zeigen.

Die gefährlichen Feinde der heiligen Keuschheit, die du

besonders vermeiden mußt, sind :

### 1. Die Eitelkeit oder die übertriebene Begierde, der Welt zu gefallen.

Laß dein erstes Streben sein, Gott zu gefallen. Gefällst du Gott, so gefällst du dem ganzen Himmel und allen guten Menschen. Suche als eine edle Jungfrau in den Augen Gottes und nicht vor den Menschen schön zu sein.

#### 2. Eitelfeit im Anzuge.

1. "Die Zierde des weiblichen Geschlechts," schreibt der

heilige Apostel Petrus (1, 3.), "muß nicht sein gekräuseltes Haar, goldener Schmuck, prächtige Kleidung, sondern der innere verborgene Herzensmensch, in dem unverrückt stillen und bescheidenen Geiste, der im Auge Gottes reich ist."

Das fromme Mädchen will nicht durch die Farbe und Schönheit ihres Gewandes die Augen auf sich ziehen, es sucht nicht durch eitlen Put, neue Moden oder gar durch unanständige Kleidung sich Achtung und Versorgung zu verschaffen: die Holdseligkeit ist betrüglich und die Schönsheit ist eitel, aber das Weib, das den Herrn fürchtet, soll gelobt werden," also lehrt uns der heilige Geist. (Sprich. 31, 30.)

2. Geliebte Jungfrauen, seid ihr hierin zu weit gegangen, so laßt euch ermahnen und bessert euch. Hört was selbst im Heidenthume die Sittsamkeit der Weiber in der

Rleidung für einen schönen Erfolg hatte :

Zu Crotona, einer Stadt in Italien, hatte um das Jahr 529 vor Christi Geburt das Sittenverderbniß so überhand genommen, daß ber gangliche Berfall Diefer Stadt nahe Pythagoras, ein weiser Lehrer jener Zeit, stellte ben Einwohnern die nahe Gefahr fo lebhaft vor Augen, daß fie sich zur Besserung entschlossen. Den ersten Schritt bazu machten die Frauen. Sie legten alle miteinander an einem Tage ihre Kostbarkeiten und die mit Gold durchwirkten Kleider ab, liefen in den Tempel und gelobten feierlich, sich in sittsameres Gewand zu kleiden und ihren wahren Schmuck in der Reuschheit und Tugend zu suchen. kehrte Häuslichkeit und Ordnungsliebe in die Familien qurück, dies legte den Grund zur bessern Kinderzucht, und ber Staat war gerettet. Seht, was Frauentugend vermag und wie wichtig für gute Sitten Die Ehrbarkeit Des Anguges der Frauen ist.

3. Die Unvorsichtigkeit im Blide, in ben Gebärden, und in den Worten.

Halte dich, Jungfrau, an das Muster, welches der heilige Ambrosius von der seligsten Jungfrau Maria aufstellt.

Er sagt: "Sie hatte nichts Unfreundliches in den Augen, nichts Freches in den Worten, nichts Ausgelassenes in ihren

Handlungen."

Dein Auge sei sittsam. Nicht umsonst betete David (Psalm 118, 38.): "Herr! wende meine Augen ab, damit sie nichts Eitles sehen." Der heilige Jüngling Aloyssus war Jahre lang zunächst um die Königin von Spanien und wußte nicht, wie sie aussah. Rede wenig und nur über ehrbare Dinge: "Viel Reden," sagt Salomon, "geht nie ohne Sünde ab."

### 4. Die bosen Gesellschaften.

"Böse Gesellschaften verderben gute Sitten, und wer Pech

anrührt, wird damit besudelt." (Sirach 13, 1.)

Tänze, Bälle, Schauspiele sind für eine Jungfrau gefährlich und verderblich. Bei dem üppigen Tanze stirbt die Unschuld, im Heimführen wird sie begraben. Der erste Schritt auf den Tanzboden ist bei den meisten der erste Schritt zur Verführung. Gehe, o Jungfrau, des Abends nicht allein aus, meide jene Gesellschaften, Zusammenkunste und Unterhaltungen, wo deine Schamhaftigkeit erröthen muß, und wo es unehrbar zugeht.

### 5. Der leichtfertige Umgang mit dem andern Geschlecht.

Schnell wird ein Funke in das Herz geworfen, der Funke wird Flamme und die Flamme brennt und verzehrt. Traue nie einer blinden Neigung für eine Person, denn die Leisdenschaft ist blind und macht blind.

Nur die Flucht kann dich retten. Sei ohne Noth nie allein bei einer Mannsperson. Traue nicht; denn: "Wer die Gefahr liebt, kommt darin um." (Sirach 3, 27.)

Nimm keine Geschenke von einer Mannsperson an. Berkaufe nicht den Schatz beiner Unschuld um einige Gulden, um ein seidenes Tuch oder einen hübschen Ring u. dgl. Gedenke, daß Gott reicher ist, und dir etwas Schöneres im Himmel geben wird. In der Noth und Gefahr, wenn man deiner Tugend nachstellt, wehre dich so sehr du nur kannst, ruse und schreie um Hilse. Laß dich lieber umbringen, als daß du in des Versührers boshaftes Begehren einwilligest. Und sollte er dir drohen, daß er dir oder sich das Leben nehmen wolle, so fürchte dich nicht und sage ihm herzhaft ins Gessicht, du wollest nicht seinetwegen ewig verdammt werden. Bist du in deines Vaters Haus vor einer darin wohnen-

den Mannsperson nicht sicher, so sage es deinen Aeltern, damit eine solche Person aus dem Hause entsernt werde.

Bist du im Dienst und stellt Jemand deiner Unschuld nach, so klage es deinem Dienstherrn, hilft er nicht ab, so gehe aus dem Dienste. Es ist besser, du leidest jegliche Nachrede, Armuth und Verfolgung, als daß du als eine strasbare Sünderin in die Hände des lebendigen Gottes

fallest.

Bur Nachtzeit verschließe bein Kämmerlein, gib keiner verführerischen Stimme beim Fenster Gehör, alsdann sage in deinem Herzen: "D Jesu, bleib bei mir! Dir will ich leben und sterben!" Hast du in deiner Schlafkammer zugleich eine andere Weibsperson, die mit Personen des andern Geschlechtes eine unerlaubte Bekanntschaft hat, so ers dern Geschlechtes eine unerlaubte Bekanntschaft hat, so ermahne sie, und wenn das nicht hilft, so zeige es dem Hausvater oder der Hausmutter an, damit du nicht selbst etwa durch sie verführt werdest. Denke an die Jukunst und an die späte Reue, die aus einem unkeuschen Leben solgen würde. Ueppige Jugend bringt ein trauriges Alter. Trage Sorge, daß du als eine Jungfrau würdig des Jungfrauenkranzes an deinem Ehrentage vor dem Altare Jesu Christi erscheinen könnest, oder wenn du ledig bleiben willst, daß du den jungsträulichen Schatz mit ins Grab nehmest und dich des Jungstrauenkranzes emig im Simmel erkreuest frauenkranzes ewig im himmel erfreueft.

### Das heilige Sakrament der Buße.

Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Er (Gott) getreu und gerecht, daß Er uns unsere Sünden vergebe, und uns von aller Ungerechtigkeit reinige. (1. Joh. 1.)

Gott, welcher reich an Erbarmung ist und die Schwachsheit der menschlichen Natur kennt, ist immer bereit, den Sünder, der sich aufrichtig bekehren will, wieder in Seine Gnade auszunehmen. Eben deshalb, weil Gott so unendlich barmherzig ist, hat Er das heilige Sakrament der Buße eingesetzt, um denjenigen das Leben der Gnade wiederzugeben, die es nach der Taufe verloren haben. Dieses Sakrament ist für den, nach der Taufe wieder in die Todsünde gefallenen Menschen das einzige Rettungsmittel von dem ewigen Tode. Bei einem jeden Sakramente ist zu berückssichtigen:

- 1) Das äußere sichtbare Zeichen; 2) die unsichtbare Gnade; 3) der Ausspender, und 4) die Einsetzung Jesu Christi.
- 1. Das äußere sicht bare Zeichen ber unsichtbaren Gnade bei dem heiligen Buß-Sakramente sind die Worte der Lossprechung, die der Priester über den Beichtenden spricht: "Ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes;" dann die äußerlichen Zeichen des innern Schmerzes des Büßers über seine Sünden.
- 2. Die unsichtbare besondere Gnade dieses Saframentes ist die Nachlassung der Sünden.
- 3. Die Priester allein sind die Ausspender dieses heiligen Sakramentes; sie müssen aber vom Bischofe eine eigene Bestimmung dazu oder die geistliche Gerichtsbarkeit erhalten haben.
- 4. Den Aposteln und folglich auch deren Nachfolgern, den Bischöfen und ihren Gehülfen, den Priestern, gab Jesus Christus die Gewalt, Sünden nachzulassen, mit

folgenden Worten: "Nehmet hin den heiligen Geist; denen ihr die Sünden nachlasset, denen sollen sie nachgelassen sein; denen ihr sie vorbehaltet, denen sollen sie vorbehalten sein." (Joh. 20, 22.)

Mit diesen Worten hat Jesus erklärt, daß Er den Aposteln und ihren rechtmäßigen Nachfolgern im Apostelamte die Gewalt durch den heiligen Geist ertheile, ein richterliches Amt über die Sünden der Menschen auszuüben.

Jene, die sie lossprechen würden, sollen auch von Ihm losgesprochen sein; denen sie aber die Lossprechung vorbeshalten würden, denen sollen ihre Sünden auch vorbehalten sein.

Das Erlassen der Sünden und das Vorbehalten derselben hängt aber nicht von der Willführ des Priesters ab, sondern der Priester muß den Zustand des Sünders kennen, wenn er einen Richterspruch über ihn fällen soll; denn, wie könnte er auch nur eine richtige Entscheidung fallen machen, wenn er nicht einmal wüßte, was der Sünder verbrochen hat?

Der Sünder ist also kraft dieser Worte Jesu Christi verbunden, seine Sünden dem Priester zu erkennen zu geben, das heißt zu beichten, und sich von ihm nach dessen priesterlicher Vollmacht richten zu lassen. Die Beichte ist also einer der wichtigsten und wesentlichsten Theile des heiligen Buß-Sakramentes.

### Die Wirkungen dieses heiligen Sakramentes.

Die Wirkungen und Vortheile dieses heiligen Sakramentes sind fast nicht zu berechnen. Man kann mit dem römischen Katechismus sagen, daß wir sast alle Frömmigseit, Heiligkeit und Gottessurcht, so durch die Barmherzigskeit Gottes im Christenthume ist, der sakramentalischen Beichte zu verdanken haben.

Insbesondere wirket es:

1. "Die Nachlassung der Sünden." — Wenn der Büßer seine Vergehungen aufrichtig und reumüthig gebeichtet hat, und der Priester über ihn die Hand ausstreckt und sagt: "Ich spreche dich los von deinen Sünden," so sind in demselben Augenblicke bei Gott alle Missethaten des Sünders für die ganze Ewigkeit verziehen. D welch ein Trost im Tode und am jüngsten Gerichtstage für einen Sünder,

welcher seine Vergehungen recht gebeichtet hat!

2. Es ertheilt dem Sünder die "heiligmachende Gnade, die Freundschaft Gottes und das Recht auf das himmel-reich" wieder. — Wie schmerzlich ist es nicht dem Menschen, wenn er die Gunst eines Großen verliert, wenn er Mangel an irdischen Gütern leidet, wenn er in Feindschaft mit einem Mächtigen ist! Aber weit mehr sollte ihn doch der Verlust Gottes und des himmels schmerzen.

3. Wirkt dieses Sakrament die "Nachlassung der ewigen Strafe." — "An Jenen, die in Christo sind (die durch die Gnade Gottes wiedergeboren sind), ist nichts Verdammli-

ches mehr," lehrt der heil. Paulus.

4. Es wirkt, "daß die Verdienste der vorigen guten Werke, die man im Stande der Gnade geübt hat, wieder ausleben."
— D welch ein Gnadenschat ist die Wiedererlangung aller vorigen guten Werke! Wie viele Mühe wendet man nicht an, um verlorne zeitliche Güter wieder zu erhalten; was soll uns also schwer fallen, um die Güter des ewigen Lebens wieder zu erlangen?

5. Es ertheilt "die Stärke und göttliche Kraft, uns vor dem Rückfalle in die Sünde zu bewahren und in der Tugend zu verharren." — D wie viele Sünder haben nicht in diesem Sakrament die sicherste Schutzwehr gegen ihre Leidenschaften und die beste Heilung ihrer geistigen Wun-

den gefunden!

6. Es ertheilt "dem Menschen den verlorenen Seelenfrieden und die Ruhe des Gewissens wieder." — Der heilige Geist bestätigt es, "daß die Gottlosen keinen Frieden haben," und daß ihr Leben voll von Müheseligkeiten und Schmerzen sei. Wie Viele haben es nicht an sich erfahren, daß, indem sie vor der Beichte wie in einer Hölle voll Angst und Berwirrung lebten, sie nach ertheilter Lossprechung einen so großen Trost empfunden haben, daß sie glaubten, im Paradiese zu sein.

7. Es ist auch von unaussprechlichem Nuten für die ganze menschliche Gesellschaft, um darin Ruhe, Frieden und Gerechtigkeit zu erhalten. Wie viele Sünden der Ungerechtigkeit, der Unkeuschheit, wie viele Feindschaften werden da nicht unterdrückt! — Wenn in einem Jahrhunderte große Laster die Menschen verwüsten, so ist es gemeiniglich dann ber Fall, wann die heilige Beicht verachtet oder schlecht verrichtet wird. — Ueber welche Gemeindeglieder haben eifrige Seelforger am meisten wegen ihrer Laster zu klagen? Gemeiniglich über jene, welche sehr selten ober gar nicht zur Beichte gehen. Diejenigen Scheinchriften, welche kaum in einem Jahre einmal und zwar mit eiskaltem herzen zur Beichte geben, find gewöhnlich auch sehr lasterhaft und gottlos. — Dominitus Soto, Beichtvater Raisers Carl V., beffen Zeugniß man nicht in Zweifel ziehen kann, erzählt, daß die Stadt Nürnberg, nachdem sie zur Parthei der Unkatholischen übergegangen war, eine Gefandtschaft an ben Raiser abschickte, durch welche ihre Bewohner ihn baten, vermöge eines faiserlichen Befehls die Ohrenbeichte bei ihnen wieder einzuführen, weil, wie sie fagten, die Erfahrung klar beweise, daß seitdem die Beichte bei ihnen aufgehoben sei, so ungeheure Laster begangen würden, daß man noch niemals dergleichen Gräuelthaten gesehen habe.

Um dieses heilige Sakrament gehörig zu empfangen, wird Folgendes ersordert:

- 1. die Erforschung des Gewissens,
- 2. die Reue und ber Vorsat,
- 3. die Beichte,
- 4. die Lossprechung des Priesters,
- 5. die Genugthuung.

### I. Von der Gewissenserforschung.

Das haupthinderniß einer wahren Bekehrung besteht darin, daß man sich selbst nicht kennt. Man sucht sich selbst zu täuschen, indem man sich einbildet, dies oder jenes sei keine Sünde. Biele Chriften leben in einer sträflichen Unwissenheit der Gebote Gottes und der Pflichten ihres Standes; leben wie in einem Taumel zwischen niedrigen Begierden und Gelüsten, in einer ekelhaften Lauigkeit und Sorglosig= feit für alles Geistliche und Göttliche, so daß sie alle Erkenntniß Gottes und ihrer selbst verlieren. Sind sie auch gerade keine Mörder und Diebe, haben sie vielleicht auch noch einige natürliche (den Heiden auch eigenthümliche) Tugenden, und legen sie sich auch den schönen Namen rechtschaffener und untadelhaster Leute bei, so sind sie doch nichts weniger, als Gott wohlgefällige Leute und gute Christen. Solche wissen, wenn sie beichten sollen, sich keiner Sünde schuldig. Vielleicht sind sie unschuldig und sündenlos? Ach nein! — es sehlt ihnen nur an der wahren Erkenntniß ihrer selbst, weil sie die aufrichtige Erforschung ihres Gewissens gänzlich außer Acht lassen. Und welche sind denn gewöhnlich jene Christen, die in ihren eigenen Augen so rechtschaffen sind? Meistens solche, welche immer nur einmal im Jahre beichten, oder vielleicht gar seit mehreren Jahren nicht gebeichtet haben und die in völliger Bergeffenheit ihrer Pflichten dahinleben, ja auch wohl Andere noch mit den Worten verführen: "Ei, das und das ist keine Sünde," oder: "Ich will es schon auf mich nehmen,"— oder: "Ich muß es auch verstehen;"— alle diese, wenn sie der Beichtwater durchforscht, und sie redlich sein wollen, sind ein Grab voll Sünden! Die Kenntniß seiner selbst ist eine Gabe Gottes, um welche der heilige Augustin also betete: "Herr! gib, daß ich Dich und mich erkenne."— Willst du daher, lieber Christ, dich selbst recht erkennen, so bitte den heiligen Geist um Erleuchtung und Beistand.

### Wie viele Zeit foll man zur Gewiffenserforschung verwenden?

- 1. Man muß so viele Zeit und so viele Sorge darauf verwenden, als man auf ein höchst wichtiges Geschäft zu verwenden pslegt. Was thäte ein Mensch, der einen Prozeß hätte, dessen Berlust ihn um sein ganzes Vermögen bringen würde? Würde er nicht sorgfältig alles aussuchen, was ihm helfen könnte? Haft du aber, v Mensch, nicht durch den Fall in eine Todsünde das Necht auf den Himmel verloren und die Hölle verdient? Deine jetzige Beichte und Gemissersorschung, die vorhergehen muß, entscheidet vielleicht für den Himmel oder für die Hölle, denn sie ist vielleicht die letzte in deinem Leben.
- 2. Die Zeit, die du zu deiner Gewissensersorschung gebrauchst, kann nicht genau bestimmt werden. Wer ein zartes oder ohnehin ängstliches Gewissen hat, kann sich leicht beruhigen, indem er sich gewiß der schweren Sünden erinnern wird; die läßlichen Sünden aber, wenn er auch einige vergißt, ist er ohnehin nicht schuldig zu beichten.
- 3. Jener Mensch aber, der in den Lastern versunken dahin lebt, der kaum einmal im Jahre beichtet, der fast bei
  jeder Gelegenheit das Geset Gottes übertritt, dem sollen
  nicht einige flüchtige Blicke in sein Gewissen genügen. Ein
  kolcher soll einige Tage vor der Beichte dieses wichtige Geschäft der Gewissenserforschung vornehmen; er soll während dieser Zeit recht versammelt bleiben und sich in's Gedächtniß zurückrusen und ernstlich bedenken: jene Orte, wo
  er sich befand, jene Personen, mit denen er Umgang hatte,
  jene Gewerbe, die er betreibt u. s. w.; sonst würde nur
  eine Menge von Sünden ohne Unterschied der Zahl, der
  Gattung und Umstände herauskommen.
- 4. Viele aber gehen dabei nur oberflächlich zu Werke;
   daher kommt es, daß sie sich über so wenige Sünden im Beichtstuhle anzuklagen wissen. Wie viele Geschäftsund Gewerbsleute würden, wenn sie bis auf den Grund

ihres Gewissens gingen, manche fündhafte Lüge, manchen Betrug und Bucher, manche unerlaubte und ungerechte Berträge finden. Allein würden sie so sorgfältig in ihr Ge-wissen hineinsehen, so müßte das fremde, ungerechte Gut zurückerstattet, so müßte ihr Vermögen vermindert werden, und darum wollen sie die Sunden ihres Herzens nicht erbliden. Jene schamlosen Weichlinge und Wollüstlinge wollen ihre Schändlichkeiten nicht durchsuchen, weil sie ihr Leben nicht ändern wollen, und geben sich alle Mühe, um sich felbst zu überreben, daß das, mas fie thun, feine Gunde sei.

Willst du also, mein lieber Chrift, Dieses heilige Sakrament nicht mißbrauchen, sondern recht und zu deinem eige-nen Heile benuten, so gehe bei deiner Gewissenserforschung so zu Werke, als wenn schon Jesus Christus am allgemeinen Gerichtstage dich richten wurde. Stelle dir beinen Heiland lebhaft im Glauben vor und richte bich felbst, damit du nicht dereinst gerichtet werdest. "Wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet werden."

### II. Von der Reue und dem Vorfage.

"Die Reue ist ein innerlicher Schmerz, daß man Gott beleidigt hat, mit dem festen Vorsate, Ihn nicht wieder zu beleidigen." Jedoch besteht dieser Schmerz nicht nothwen-dig in einer schmerzlichen Empfindung, sondern in einem

übernatürlichen Abscheu vor der Sünde.

Die Reue ist eine wesentliche Bedingung zur Buße, so daß der Priester niemals einen Sünder lossprechen kann, der gar keine Merkmale einer wahren Reue zu erkennen gibt. Die Lossprechung, welche ein Sünder ohne alle Reue empfangen würde, wäre daher ungültig und gottesräuberisch. Ein Beichtvater würde sich erschrecklich an dem heiligen Buß-Sakramente versündigen, wenn er sich nicht vernünftiger Weise von der Reue des Sünders versicherte. Daher beklagen sich Jene mit Unrecht, benen ein kluger und gottesfürchtiger Beichtvater beshalb die Lossprechung versagt, weil er gar keine Reue an ihnen bemerkt.

Der heilige Gregorius fagt: "Wer sich nicht von Herzen bekehrt, hat keinen Rugen, wenn er auch feine Günden beichtet." Unzählig viele Christen legen ungültige Beichten ab, weil sie keine mahre Reue über ihre Gunden haben. Die Unwissenheit und der Mangel der Reue sind es, die dem Priefter, deffen Pflicht nicht blos im Anhören der Beichte und in der Lossprechung besteht, sein Amt so erschrecklich erschweren. D Gott! welche Unruhe und Angst empfindet der Beichtvater bei so vielen Sündern, die mit einem gleichgültigen und kalten Herzen, wie es sich schon in ihrem Meußern zeigt, im heiligen Richterstuhle erscheinen, ihre Sünden wie eine jede andere unbedeutende Sache ganz leicht erzählen, und durch ihr ganzes Betragen zu erkennen geben, daß sie gar keine Reue über ihre Sünden fühlen.

So wie der Schmerz über die Sunde, als eine Beleidigung Gottes, wesentlich zur Reue gehört, so ist auch ein fester Borsat, Gott nicht mehr zu beleidi= gen, ein wesentliches Erforderniß derselben. Gott fordert von dem Menschen ein neues Herz und einen neuen Beist: Er fordert, daß "ber Gottlose seine bosen Wege und der Ungerechte seine verderblichen Bedanken verlaffe." Gott kann auch unmöglich dem Sünder verzeihen, wenn dieser noch den Willen hat, ihn zu beleidigen. Der Entschluß, Gott nicht mehr zu beleidigen, muß unerschütterlich und von aufrichtigem Herzen sein, und nicht etwa in einem bloßen Versprechen oder in einer augenblicklichen Rührung

des Herzens besteben.

Ist wohl der Vorsatz jenes Menschen aufrichtig zu nennen, der zu Gott fagt, daß es ihn von ganzem Herzen reue, Ihn beleidigt zu haben, der aber gleich nach erhaltener Lossprechung wieder in die alten Gunden zurückfällt; ber die bosen Gelegenheiten aufsucht, die Personen, die ihn zur Sünde verführten, nicht vermeibet, den verurfachten Schaden nicht ersetzen, seinem Feinde nicht verzeihen will; der, unwissend in den Religionswahrheiten, sich doch nicht darin unterrichten läßt; der überhaupt ohne alle Aenderung bas vorige sündhafte Leben wieder fortführet?

Was mußt du also thun, mein Christ, um eine wahre Reue über die Sünde und einen sesten Vorsatz, sie in der Zustunft nicht mehr zu begehen, in dir zu erwecken?

- 1. Betrachte die Abscheulichkeit jeder Todsünde. Bebenke, daß du vor dem allwissenden Gott, der in das Versborgenste sieht, gesündiget hast; daß du dir durch deine Sünden den Zorn und das Strafgericht des lebendigen Gottes zugezogen hast und daß Gott in seiner gerechten Nache furchtbar und schrecklich ist; daß Er die heiligen Engel, die zum Erstenmale sich wider Ihn empörten, auf ewig in die Hölle verworsen hat; daß, ach! vielleicht viele Versdammte in der Hölle jeht schon in ihrer ewigen Pein seufzen, die keine so großen oder so vielen Sünden, wie du, begangen haben; daß die Gesahr deiner ewigen Verwerfung vielleicht nicht mehr fern von dir ist, und nur die unendsliche Langmuth des barmherzigsten Gottes noch auf deine Bekehrung wartet.
- 2. Betrachte, daß die Todsünde eine Lästerung der unendlichen Majestät Gottes und eine Verachtung Seiner unendlichen Vollkommenheiten ist; daß sie Jesum Christum, deinen Gott und liebevollsten Heiland, gekreuzigt und deine unsterbliche Seele getödtet hat.
- 3. Betrachte, wie zärtlich, wie väterlich dich dein Gott liebt! Aus Liebe hat Er dich erschaffen, und mit welcher Liebe hat Er dich nicht am Kreuze erlöset? Mit wie vielen Wohlthaten an dem Leibe und 'an der Seele hat Seine Liebe und Güte dich nicht überhäuft? Welche Seligkeiten hat Er dir nicht endlich für die Ewigkeit verheißen und bereitet? D welch ein Undank ist es daher, Ihn zu beleidigen und Seine Gebote zu verachten! Beherzige die zärtliche Klage Gottes bei dem Propheten Michäas (6. Cap.): "Mein Volk, was habe Ich dir zuwider gethan: worin din Ich dir beschwerlich gewesen? Antworte Mir; daß Ich dich aus Aegypten geführt, dich aus der Knechtschaft erlöset habe" u. s. w.

- 4. Siehe auf beinen liebevollen Heiland am Kreuze, betrachte Seine namenlosen Leiden, Sein mit Dornen gekröntes, königliches Haupt u. s. w., und frage dich selbst: Wer ist denn Derjenige, Den ich in einem so traurigen Zustande erblick? Was ist denn die Ursache dieses Seines grausamen Todes? Für wen erduldete Er, der Allerheiligste, diese unaussprechlichen Leiden? Uch, versluchte Sünde! wie konnte ich so grausam mit meinem geliebten Erlöser umgehen? Wer wird meinen Augen Thränenbäche geben, sie zu beweinen? Uch! ich habe meinen Erlöser wieder gekreuzigt; denn der Apostel sagt: "Von neuem kreuzigen und verspotten sie durch ihre Sunden den Sohn Gottes." (Hebr. 6, 6.) Frage dich darnach: Wer ist es denn, Den ich beleidigt habe? Wie habe ich Ihn beleidigt?
- 4. Bitte um eine wahre Reue, bitte um einen wahren festen Vorsatz zu deiner Besserung; denn die wahre Reue ist eine der größten Gaben Gottes, die sich der Mensch nicht selbst geben kann.
- Anmerkung. 1. Wissen mußt du, mein Christ, daß die Reue über deine Sünden immer der Lossprechung vorangehen musse, und daß du alsogleich, nachdem du beine Sünden erforscht hast, dieselben bereuen mußt, mit der Meinung, das heilige Buß-Sakrament zu empfangen. Denn würdest du die Reue gar nicht oder erst nach der Lossprechung erwecken, so wäre das heilige Sakrament ungültig.
- 2. Hüte dich aber vor übertriebener Aengstlichkeit, als wären dir bei Gott die Sünden nicht vergeben, weil du keine wahre Reue fühlest. So wie der gute Baum an seinen Früchten erkannt wird, so wird auch an den Früchten deiner Besserung deine wahre Reue erkannt. Daher sei dir zum Troste gesagt, daß du mit Zuversicht hoffen kannst, deine Reue sei wahrhaft, wenn du dein früheres böses Leben wirklich geändert und gebessert hast.

### III. Bon ber Beicht.

Die Beicht, als der dritte wesentliche Theil des heiligen Buß-Sakraments, "ist eine Anklage über alle begangenen Sünden vor einem hierzu verordneten Priester, um von demselben davon losgesprochen zu werden."

Um dir das Beichten zu erleichtern, kannst du Folgendes thun:

- 1. Stelle dir in der Person des Beichtvaters lebendig Jesum Christum vor.
- 2. Wähle dir einen Priester zum beständigen Beichtvater, der große Sanstmuth, klugen Eiser und wahre Liebe zu den Sündern hat. Doch mußt du nicht glauben, daß du deshalb nicht auch manchmal bei einem außergewöhnlichen Beichtvater beichten könntest.
- 3. Stelle dir unter der heiligen Beicht nicht eine Gewissensfolter vor, wie sie Ungläubige, Ketzer und Spötter verschreien, sondern eine demüthige Anklage eines Kindes, welches die liebreiche Barmherzigkeit seines Vaters kennt, mit jedem Worte neuen Trost schöpft und versichert ist, daß der Vater nicht zurnen, sondern gewiß vergeben werde.
- 4. Laß niemals eine lange Zeit ohne die heilige Beicht verstreichen, so wirst du das Beichten leichter sinden und gewiß mehr Nupen daraus ziehen.
- 5. Um dir die Gewissenserforschung zu erleichtern, so untersuche täglich vor dem Schlafengehen, was du den Tag hindurch könntest begangen haben.
- 6. Wenn du das Unglück gehabt hast, in eine schwere Sünde zu fallen, so ruhe und raste nicht eher, bis du sie gebeichtet hast.

Um dich vor der falschen Scham zu hüten, eine schwere Sünde zu verschweigen, oder zu verkleinern, so erwäge:

1. Daß du durch Verschweigung deiner Sünden dich einer neuen Sünde schuldig machst.

2. Wenn du auch dem Beichtvater etwas verhehlest, so kannst du es doch Gott nicht verhehlen.

- 3. Durch solches Verschweigen würdest du die Unruhe beines Gewissens nur noch vergrößern, und die verschwiegene Sünde mußt du dennoch früher oder später beichten, wenn du anders nicht darin sterben und ewig zu Grunde gehen willst.
- 4. Die Sünde verdient eine wahre Beschämung; deswegen verräth es eine wahre Unbußfertigkeit, sich dieser Beschämung nicht unterwerfen zu wollen.
- 5. Ein solches Verschweigen setzt dich in Gefahr, vor allen Geschöpfen am Tage des Gerichts beschämt zu werben und auf ewig in den höllischen Flammen zu brennen. Ach! wenn ein Verdammter aus der Hölle entkommen und zu einem Priester gelangen könnte, würde er sich wohl schämen zu beichten?
- 6. Sage mir, mußt du nicht dem leiblichen Arzte die geheimsten Bunden deines Leibes zeigen, wenn du geheilt werden willst? Um wie viel mehr bist du schuldig, dem geistlichen Arzte die Krankheiten deiner Seele zu entdecken, wenn du nicht des ewigen Todes sterben willst.
- 7. Wisse, daß der Beichtvater dich um desto mehr lieben wird, je mehr er die Gnade der Bekehrung und die Auf-richtigkeit deines Herzens wahrnimmt; daß er die mensch-liche Schwachheit und Armseligkeit nur zu wohl kennt und folglich auch mit dir Mitleid haben wird, und daß er unter der größten zeitlichen und ewigen Strase zur immerwährenden allerstrengsten Verschwiegenheit verbunden ist.

### Was mußt du beichten?

1. Alle Tod fünden. Wenn du eine Todsünde in der heiligen Beicht freiwillig verschweigst, würdest du nicht nur keine Berzeihung der andern Sünden erhalten, sondern dich auch eines Gottesraubes schuldig machen. Wenn du von mehreren Jahren her zu beichten hättest, so ängstige dich nicht, wenn du dich nicht mehr an alle Sünden erinnern kannst. Ein aufrichtiger Wille und eine nicht

nachlässige Prüfung ist hinlänglich; was deine Kräfte nicht vermögen, erseht alsbann das heilige Buß-Sakrament

selbst.

Die läßlichen ober geringen Sünden ist man zwar nicht schuldig zu beichten, jedoch ist es rathsam und nützlich, weil man nicht immer mit Gewißheit unterscheiden kann, was eine läßliche oder schwere Sünde ist.

Hast du Zweifel, ob du eine Todsünde begangen oder ob du sie schon gebeichtet hast, so trage diesen Zweisel nebst der Sünde dem Priester vor.

- 2. Die Umstände, welche die Gattung der Todsünde ändern oder die Sünde sehr vergrößern. Z. B. Wer mit einer verheiratheten Person eine Sünde der Unsauterkeit begeht, macht sich auch noch des Chebruchs schuldig. Es ist ein sehr vergrößernder Umstand, z. B. wenn Jemand vor einer großen Gesellschaft eine Verläumdung ausstößt, als wenn es nur vor wenigen Menschen geschieht; oder wenn er eine große Summe Geldes stichlt, als wenn es nur etwas Weniges beträgt; oder wenn er eine kleine Summe nur Einmal oder ein paar Mal, als wenn er eine kleine Summe sehr oft nimmt.
- 3. Die Zahl der Todfünden muß man angeben, wie man sie weiß. Weiß man keine bestimmte Zahl, so sage man: ungefähr so und so viel Mal.

Legt man eine Beicht von mehreren Jahren ab, und man kann sich nicht genau erinnern, wie oft man gesündigt hat, so muß man wenigstens die Zeit angeben, wie lange die Gewohnheit gedauert hat, wie oft man beiläufig am Tage, in der Woche, oder im Monate in die Sünde gefallen sei, und ob die Gewohnheit nicht auf einige Zeit unterbrochen worden.

Anmerkung. Laß alle frembartigen Erzählungen und Umstände, die nicht zur Beicht gehören, aus; nenne niemals die mitschuldigen Personen, und ist es zur Erklärung der Gattung der Sünde nothwendig, so bezeichne den

Stand derselben oder dein Verhältniß zu ihr, blos mit allgemeinen Worten, damit der Beichtvater, so viel als es nur immer möglich ist, die mitschuldige Person ja nicht erkenne. Z. B. "Ich habe die Sünde der Unkeuschheit begangen mit einer blutsverwandten Person im ersten oder im zweiten Grade, oder mit einer Person, die sich durch ein Gelübde Gott geschenkt hat." Das ist genug; alles Unsere ist überslüssig.

### Bon ber Art, zu beichten.

- 1. Wenn du zum Beichtstuhle kommst, so dränge dich nicht Andern vor. Während der Zeit, dis die Neihe an dich kommt, sollst du nicht durch Herumschauen und Schwähen dich zerstreuen, sondern in Zerknirschung deines Herzens und mit Vertrauen zu Gott um Vergebung deiner Sünden slehen. Wenn du etwa länger warten müßtest, so kannst du aus deinem Andachtsbuche etwas zur heiligen Beicht Gehöriges lesen, oder den Rosenkranz beten oder sonst etwas Geistliches betrachten.
- 2. Stelle dich nicht so nahe an den Beichtstuhl, daß du die Beichten derer, die vor dir stehen, hören könntest. Wenn du von ungefähr eine Sünde hören solltest, so bist du unter einer Sünde zum Stillschweigen verbunden. Wer aus Neugierde zuhorchte, würde sich ebenfalls versündigen.
- 3. Wenn du im Begriffe bist, dich vor dem Beichtvater niederzuknieen, so erwecke nochmals eine wahre Reue und Leid über deine Sünden und stelle dir in der Person des Beichtvaters lebendig Jesum Christum vor. Bevbachte während der Beicht allen Anstand in Worten und Geberden; rede nicht zu laut, damit dich die Umstehenden nicht hören, aber auch nicht zu leise, so daß dich der Beichtvater nicht verstehen könnte; verstehst du aber selbst ihn nicht gut, so lasse nicht umsonst zu dir reden, sondern gib es alsogleich zu erkennen, daß du ihn nicht verstehest.
- 4. Im Anfange der Beicht mache das heilige Kreuzzeischen und sprich zu dem Beichtwater: "Ich bitte Euer Hoch-

würden um den heiligen Segen, damit ich meine Sünden recht und vollständig beichten möge." Dann bete die offeneSchuld: "Ich armer sündiger Mensch beichte und bekenne Gott dem Allmächtigen, Mariä, Seiner jungfräulichen Mutter, allen lieben Heiligen, und Euer Hochwürden ansstatt Gottes, daß ich seit meiner letzten Beicht, welche vor (hier gib die Zeit an, wann du zum letzten Male gebeichtet hast, z. B. vor einem Monate, oder vor einem Vierteljahre u. s. w.) geschehen ist, oft und viel mit Gedanken, Worten und Werken gesündigt habe; insbesondere aber klage ich mich an, daß ich" u. s. w. Jest beichte deine Sünden.

- 5. Hast du in der letzten Beicht, oder auch in den vorhergehenden, eine Todsünde verschwiegen, so mußt du es gleich sagen und angeben, ob es aus Vergessenheit oder aus Schamhaftigkeit geschehen ist. Hast du vorsätzlich in früheren Beichten Sünden verschwiegen, so mußt du alle diese früheren Beichten wiederholen und auch angeben, wie viele Beichten und Communionen du seit derjenigen Beicht verrichtet, in der du eine Sünde verschwiegen hast.
- 6. Hast du in der letten Beicht keine Lossprechung erhalten, so mußt du es gleichfalls sagen und die Ursache angeben, warum sie dir verweigert wurde.
- 7. Eben so, wenn du die auferlegte Buße nicht verrichtet, das fremde Gut, die verlette Ehre nicht zurückerstattet, oder die Aussöhnung mit deinem Feinde und die Bermeidung der fündhaften Gelegenheiten unterlassen haft.
- 8. Beichte bemüthig, reumüthig, kurz und aufrichtig, ohne Bemäntelung der Sünden und ohne falsche Entschuldigungen.
- 9. Wenn dir der Beichtvater die Lossprechung auf eisnige Zeit verschieben muß, so unterwirf dich mit Demuth seinem Urtheile; denke billig und bescheiden, daß er wohl nach seinem Gewissen und nach seiner priesterlichen Pflicht handeln wird, und laufe nicht nach einem andern Beichtvater hin, um von demselben leichter die Lossprechung zu bestommen.

- 10. Hast du schon eine gute Generalbeicht verrichtet und durch Gottes Gnade von dieser Zeit an dich von schweren Sünden enthalten, oder hast du den frommen Gebrauch, öfters zu beichten und weißt du gerade von der letzten Beicht keine große Sünde, so schließe zuletzt in die gegenwärtige Beicht eine der vergangenen Sünden im Allgem einen nein, welche dich sehr reuet; sage z. B.: auch schließe ich von meinem vergangenen Leben Alles ein, was ich gegen die Keuschheit begangen habe; oder, allen Zorn; oder, alle Ungerechtigkeit meines Lebens u. s. w.
- 11. Beschiieße die Beicht mit folgenden Worten:, Diese und alle meine andern wissentlichen und unwissentlichen Sünden, welche ich entweder selbst begangen habe oder wo- von ich Ursache war, daß sie von Andern sind begangen worden, sind mir von Herzen leid, weil ich Gott, das allerhöchste und liebenswürdigste Gut, meinen gerechten Richter, dadurch beleidigt habe. Ich nehme mir ernstlich vor, nicht mehr zu sündigen und alle Gelegenheit zur Sünde zu vermeiden. Ich bitte Eure Hochwürden um die priesterliche Lossprechung und eine heilsame Buße."
- 12. Rede nicht ohne Noth mit Andern aus der Beicht, selbst wenn es nichts Anderes wäre, als eine gute Lehre, die dir der Beichtvater für dich gegeben hat; denn was der Beichtvater für dich gesagt hat, könnte leicht von Andern mißverstanden und mißbraucht werden.

### IV. Von der Lossprechung.

Die Lossprechung ist ein Ausspruch, den der Priester ansstatt Gottes thut, um dem Sünder die Sünden, die er gesbeichtet hat, nachzulassen. Er thut es so, als ob es Jesus thun würde, wenn er noch auf Erden wäre. Denn der Priester ist von Jesu, dem Sohne Gottes, mit eben der Gewalt, die Sünden nachzulassen, gesandt, wie Jesus Selbst von Seinem himmlischen Vater gesandt ward.

Die Priester sind aber teine unumschränk'e herren, die die Loofprechung im heiligen Buß-Sakramente geben

können, wem sie wollen, sondern sie müssen dabei die Gesetze Gottes und der heiligen Kirche befolgen. Wenn der Priester einen Sünder losspricht, der sich nicht aufrichtig bessern will und der nicht so beschaffen ist, wie er als wahrer Vüßer beschaffen sein soll, so bestätiget Gott eine solche Lossprechung nicht.

Warum dringen also einige Christen so sehr in den Priester, daß er ihnen die Lossprechung ertheile? warum quälen sie ihn um dieselbe zu ihrem eigenen Schaden? oder warum begegnen sie ihm mit Grobheit und Troß, und suchen ihn deshalb überall zu lästern, wenn er ihnen die Lossprechung verschiebt? Solche Lästerzungen tragen wohl überall ihre eigene Schande offenbar zur Schau. Soll aber der Priester ihretwegen die vorgeschriebenen Gesetze Gottes und der heiligen Kirche übertreten? Soll er sich und das Beichtstind auf ewig verdammen? Was kann die Lossprechung nüben, wenn sie vor den Augen Gottes verworsen ist? Einen eitlen und falschen Frieden erzwingen sich dergleichen Menschen, welcher furchtbarer ist, als jede Unruhe!

### Welche sind der sakramentalischen Lossprechung unfähig?

1. Die in der Gewohnheit einer Todsünde leben, z. B. der Trunkenheit, der Unkeuschheit, des Fluchens, der Uebertretung des Faskengebotes oder der Entheiligung des Sonntags u. s. w. — Die Lossprechung ist der Preis des Blutes Jesu Christi, die heilige Communion ist das Allerheiligste und Höchste in der Religion. Soll denn ein Mensch, der schon mehrere Jahre in einer bösen Gewohnheit lebt, welcher schon mehrmals ermahnt worden ist, soll der auf einmal sich aufrichtig bekehren wollen, oder soll der Priester ihm alsogleich glauben, wenn er blos mit Worten verspricht, sich zu bessern, oder wenn er nur aus Gewohnheit zu Ostern kommt, um so sein Gewissen der Reue müßten hier

an dem Sünder sichtbar sein, damit der Priester eine Ausnahme machen durfe.

- 2. Jene, welche die nächste Gelegenheit zur Sünde nicht vermeiden wollen, wie z. B. solche, die mit Personen des audern Geschlechts einen gefährlichen und sündhaften Umsgang haben, oder die gar mit denselben beisammen wohnen; oder welche Anderen solche sündhafte Gelegenheiten erlauben, die sie doch verhindern könnten oder sollten; oder jene, welche, wiederholter Ermahnungen ungeachtet, schlechte verderbliche Bücher und Zeitungen lesen oder Andern diesselben, aus Gewinnsucht oder falscher Freundschaft, verschaffen; ferner jene, welche sich nicht abhalten lassen, solche Zusammenkünste zu besuchen, oder zu gestatten, wo gez gen die Religion und die guten Sitten gesprochen wird; dann alle jene Weibspersonen, welche, ungeachtet aller Erinnerungen, durch ihre unanständige, freche Kleidung, Andern eine Gelegenheit zur Sünde sind; alle Wirthe, die zur Zeit des Gottesdienstes und mit Verabsäumung desselben oder über die gesepmäßige Zeit bis in die Nacht hinein Zusammenkünste erlauben u. s. w.
- 3. Jene, welche den Schaden, den sie dem Nächsten an seinem Leibe oder an seiner Seele, an seinen Gütern oder an seinem guten Namen zugefügt haben, nicht ersetzen wolsten; sowie auch jene, die ihre Schulden, wenn sie auch könnten, nicht bezahlen wollen.
- 4. Jene, die sich mit ihren Feinden nicht aussöhnen und diejenigen, gegen die sie etwas im Herzen haben, weder sehen noch grüßen wollen.
- 5. Diejenigen, welche eine von jenen schweren Sünden begangen haben, deren Lossprechung sich blos der Bischof vorbehalten hat.
- 6. Endlich jene, welche in dem heiligen Glauben und besonders in den zur Seligkeit nothwendigen Artikeln nicht genugsam unterrichtet sind.

# V. Von der Genugthuung oder den Bugwerken.

Genugthun heißt: "die Beleidigung, welche man Gott durch die Sünde oder das Unrecht, welches man dem Näch-

sten zugefügt hat, wieder gut machen."

Man ist streng verpflichtet, dem beleidigten Gott genugzuthun, und obgleich die Schuld der Sünde und die ewige Strafe durch die Lossprechung nachgelassen wird, so hat man doch noch eine zeitliche Genugthuung entweder in die-

fem ober in jenem Leben zu leiften.

Die alten Buğgesetze der Kirche Gottes waren sehr streng, aber doch ganz gerecht, indem die Kirche, als eine zärtliche Mutter, gewiß nicht mehr Buße ausgelegt hat, als Gott fordert. Wer in der Kirchenbuße war, mußte öffentlich das Bußkleid tragen, wenigstens drei Tage in der Woche bei Wasser und Brod sasten und wurde nicht zur heiligen Communion zugelassen. Wer z. B. einen salschen Eid geschworen hatte, mußte vierzig Tage lang bei Wasser und Brod sasten. Wer an einem Sonn- oder Festage eine knechtliche Arbeit verrichtete, mußte drei Tage bei Wasser und Brod Buße thun. Wer sich während des Gottesdienstes in ein Gespräch einließ, mußte zehn Tage bei Wasser und Brod fasten. Eine Weißsperson, die, um ihre Sünde zu verhehlen, ihr Kind umgebracht hatte, mußte zehn Jahre bei Wasser und Brod ihre Sünde büssen. Für einen jungen Menschen, der sich mit einem Madchen versündigt hatte, war ein Jahr, für den Ebebruch aber drei, und zuweilen fünfzehn Jahre Fasten aufgelegt. Wer seinen Aeltern geslucht hatte, mußte vierzig Tage, wer sie geschlagen, sieben Jahre bei Wasser und Brod fasten.

Da der Eifer und der Glaube der Christen abnadun, hat die heilige Kirche — diese gute und zärtliche Mutter — sich zu ihrer Schwäche herabgelassen, um sie nicht größtentheils dem schrecklichen Berderben preiszugeben, und die Bußen, die jest auserlegt werden, sind äußerst gelinde. Die heilige Kirche empsiehlt aber den Sündern, daß sie sich freiwillig

gute Werke auflegen und sich bestreben, die heiligen Ablässe

zu gewinnen.

Jedoch sollen die Beichtväter, wie der heilige Kirchenrath von Trient sagt, "nach der Beschaffenheit der Sünde und nach dem Vermögen des Büßers heilsame und passende Bußen auferlegen, sonst würden sie sich, wenn sie die Sünder mit allzu großer Nachsicht behandelten und kleine Bußwerke für große Sünden auserlegten, fremder Sünden schuldig machen."

Wenn dir die ohnedies leichte Buße, die dir dein Beichtpater auferlegte, zu groß scheint, so wisse, daß Gott gerecht ist, daß du ungleich größere Peinen im andern Leben leiden müßtest und daß du bei einer anderen, leichteren Buße bald

wieder in die alte Sunde zurück fallen könnteft.

Die Genugthuungswerke sind: das Gebet, Fasten und Almosen; welche Bußwerke alles in sich einschließen, was der verderbten Natur des Menschen zuwider ist. Man kann auch Gott genug thun durch das Leiden, welches uns Gott zuschickt, wenn man es im Geiste der Buße geduldig erträgt, z. B. Krankheiten, Armuth, Unglücksfälle, Verfol-

gungen u. s. w.

Das Beichtfind ist verbunden, die Buße, die ihm der Beichtvater auferlegt, anzunehmen. Sollte diese ihm jestoch zu schwer fallen, entweder der schwächlichen Gesundheit wegen, oder Armuths halber, oder aus Mangel an Zeit, oder aus andern Ursachen, so soll es diese Ursache dem Beichtvater vorstellen und um Abänderung der Buße bitten. Hat ein Beichtfind keine Lossprechung erhalten, so soll es dennoch die auferlegte Buße getreu verrichten, weil es sonst zeigen würde, daß es kein ernstliches Verlangen habe, sich zu bessern.

Wenn aber das Beichtkind die Lossprechung erhalten und die auferlegte Buße angenommen hat, aus Nachlässigskeit aber entweder die ganze Buße, oder einen beträchtlichen Theil derselben unterläßt, so begeht es eine neue Sünde, und nur ein wichtiger Grund, z. B. eine eintretende Krank-heit, könnte es davon freisprechen; denn die Buße ist eine

Ergänzung des Sakramentes, folglich eine der nothwendigsten und wichtigsten Verrichtungen eines mahren Büßers. Man muß die Buße ganz, zur bestimmten Zeit und andächtig verrichten.

### Wie oft soll man beichten?

Das göttliche Gebot verpflichtet zu beichten:

1. Wenn man eine Todsünde begangen hat, und zwar so bald als möglich. Denn selbst die Vernunft besiehlt uns, daß man sich alsogleich aus einer so gefährlichen Lage, in welche uns die Sünde bringt, retten soll. Welcher Frevel ist es daher nicht, wenn ein Christ, der sich im Zustand der Verwerfung besindet, lange Zeit unbekümmert in demselben bleibt? Daher begehen jene aufs neue eine schwere Sünde, welche Monate und Jahre vorbeigehen lassen, ohne ihre Todfünden zu beichten.

2. Wenn man sich in einer Todesgefahr befindet. Die Kirche besiehlt auch den Aerzten, die Kranken, welche ge-fährlich krank sind, vor allem zu ermahnen, eine Beicht abgulegen. Meltern, Borgefette, Freunde, Krankenwarter haben auch eine schreckliche Berantwortung vor Gott zu befürchten, wenn sie zu spät für die Beicht des Kranken sor= gen, oder durch ihre Schuld die Kranken ohne Beicht hin-

sterben laffen.

3. Die Kirche verpflichtet die Gläubigen unter einer schweren Sünde, wenigstens einmal im Jahre zu beichten. Es ist aber sehr nüplich und rathsam, oft zu beichten, weil dieses die Reinigkeit des Herzens sehr befördert, der Schwachheit unserer verderbten Natur zu hülse kommt, und demuthiger macht, die Furcht und den Abscheu vor der Sünde in uns vermehrt.

Du solliest auch deshalb oft beichten, um öfters communiciren zu können. Denn es ist der Wunsch der heiligen Kirche, die von dem heiligen Geiste geleitet wird, daß die Gläubigen bei der heiligen Messe nicht nur geistlicher Weise, sondern auch durch den wirklichen Genuß, an dem heiligen

Sakramente Antheil nehmen möchten, wie aus dem Kirchenrathe von Trient (Sess. 22. Cap. 8.) zu ersehen ist. Es erinnert auch der römische Katechismus, welcher diesen Wunsch des Kirchenrathes erklärt, alle Pfarrer daran, daß sie die Gläubigen zur öfteren, ja auch zur täglichen Communion ermahnen möchten, weil, so wie der Leib zu seiner Erhaltung täglich der Nahrung bedarf, also auch die Seele zu ihrer Erhaltung die geistige Nahrung nöthig hat.

Ist es daher auch nicht möglich, täglich zu communiciren, so ist es doch gewiß möglich, öfterer zu communiciren,

als es von den meisten Christen gewöhnlich geschieht.

# Von der allgemeinen oder Generalbeichte.

1. Zur wahrhaft aufrichtigen Bekehrung ober zur Begründung eines frommen christlichen Lebens ist es für manche Christen nothwendig, für andere aber sehr nüplich, eine

Generalbeichte zu verrichten.

Die Generalbeichte ist eine solche allgemeine Beichte, in welcher der Sünder aufrichtig und reumüthig sich über alle seine Sünden anklagt, die er entweder von Jugend auf begangen hat oder von der ersten Todsünde an, oder von jener Zeit an, in welcher er das erstemal entweder schlecht gebeichtet hat, oder doch vernünftiger Weise zweiselt, ob er

gut gebeichtet habe.

Der heilige Franz von Sales, dieser große Heilige und liebenswürdige Lehrer des geistlichen Lebens, sagt, daß zur Sicherstellung des Seelenheils bei den meisten Menschen eine allgemeine Beichte nothwendig sei. "Sie, (die allgemeine Beichte nämlich), spricht er — verschaffet uns eine vollkommenere Erkenntniß unserer selbst; sie erfüllt uns mit einer heilsamen Scham beim Anblick aller unserer Sünsben; sie befreit den Geist von vieler Unruhe und ertheilt

bem Gewissen den wahren Frieden; sie erweckt in uns gute Entschließungen; sie zeigt uns, wie bewundernswürdig die Barmherzigkeit Gottes ist, die uns mit so großer Langmuth erwartet hat; sie setzt unsern Beichtvater in den Stand, uns passende Ermahnungen zu geben; sie öffnet unser Herz, daß wir in Zukunft mit mehr Vertrauen beichten."

2. Der größte Nuten einer Generalbeichte zeigt sich besonders in der Todesstunde. Wer wünschte nicht, wenn er auf dem Punkte steht, vor Gottes Gericht zu erscheinen — in jenem schrecklichen Augenblicke, der für eine ganze Ewigkeit entscheiden soll — eine allgemeine Lebensbeichte aufrichtig und reumüthig abgelegt zu haben? Welcher Trost für einen Sterbenden, wenn er, ehe er von seiner Krankheit befallen worden, die Angelegenheiten seines Gewissens in Ordnung gebracht hat! Oder sollte wohl Jemand das Heil seiner Seele sorglos und vermessentlich auf das äußerste ankommen lassen und dann erst die Augen über sein ganzes vergangenes Leben aufthun wollen, da er sie schon auf ewig zuschließen soll? — Unser Heiland sagt: "Wachet und seid bereit! — Denn es kommt der Herr des Knechtes an einem Tage, da es dieser nicht vermuthet, und zu einer Stunde, wo er es nicht weiß." (Matth. 24, 42.)

bat ihn, seine Generalbeichte anzuhören. Der Priester fragte ihn, warum er denn solche verrichten wolle. Ach, ehrwürdiger Herr! erwiederte der Edelmann, muß ich denn nicht sterben? Wie werde ich aber nach einem in Sünden zugebrachten Leben ruhig sterben können, wenn ich nicht jetzt schon eine allgemeine Beichte ablege? Ich sebe ein, daß, wenn ich bis zur Stunde des Todes warte, ich als dann diese meine Pflicht nicht gehörig erfüllen kann. Meine Gattin, meine Kinder, der Schrecken vor dem letzten Ausgenblicke, die Leiden werden mir die erforderliche Geistessgegenwart nicht lassen, und ich werde die stille Ruhe, die zu einem so wichtigen Geschäfte nöthig ist, nicht mehr sinzu einem so wäre also eine große Thorheit, wenn ich hierzu den letzten Augenblick meines Lebens abwarten wollte.

Dieser gottessürchtige Edelmann beachtete nämlich wohl die Worte, welche unser Heiland im Evangelio spricht: "Glückselig die Diener, welche der Herr bei Seiner Ankunft

wachend und bereit finden wird." (Luc. 12, 37.)

3. Berachte demnach nicht, lieber Christ, sofern es für dich nothwendig oder nützlich ist, den Rath, dich zur Ablegung einer allgemeinen Beichte zu entschließen. Heute Abend noch, wenn du dich zur Ruhe begibst, betrachte, als ob diese Nacht deine letzte wäre, und sprich zu dir selbst: Was werde ich wünschen, gethan zu haben, wenn ich auf dem Todbette liegen werde?

Wenn dir dann der Gedanke kommt, daß es dir nühlich sein würde, eine allgemeine Beichte verrichtet zu haben, o, so verschiebe dieselbe nicht länger. Lasse dich nicht durch den bösen Feind täuschen, der dich durch die eitlen Vorspiezgelungen, du habest nicht Zeit oder es wäre zu beschwerlich, wird einzuschläfern suchen. Tausend Hindernisse, tausend Geschäfte wird er dir vormalen; heute ist dieses, morgen jenes, das im Wege steht, und dies geht so fort und so weit, die Gnade nicht mehr sindet, zu thun, was zu seinem ewigen Heile dient. Nimm dich also vor der Täuschung dieses Lügengeistes wohl in Ucht. Sei versichert, daß noch Niemand es bereuet hat, eine allgemeine Beicht abgelegt zu haben, und daß Viele ohne dieses Mittel in ihren Sünden gestorben und auf ewig zu Grunde gegangen wären.

### Wem ist die Generalbeichte nothwendig?

1. Sie ist allen Jenen nothwendig, beren vorhergehende

Beichten ungültig waren.

Wenn der Beichtvater das Beichtfind fragt, ob es nicht in Betreff der vorhergehenden Beichten sich an etwas erinnere, das ihm Unruhe und Beängstigung verursacht, so gibt es größtentheils ohne Bedenken schnell die Antwort und sagt: Ich habe jedesmal Alles gebeichtet. Fragt aber

ber kluge und sorgkältige Beichtvater über eine besondere Sünde, hauptsächlich über die Sünde der Unkeuschheit, welche die meisten Seelen in der Beichte stumm macht, so wird er sinden, wie vielen Menschen eine Generalbeichte nothwendig sei, und wie viele ihr ganzes Leben hindurch gottesräuberisch gebeichtet haben. — Wer also aus Scham, Bosheit oder Leichtsinn irgend eine Todsünde verschwiegen, oder einen wesentlichen Umstand freiwillig nicht angegeben hat, oder wer aus großem Leichtsinne und sträslicher Unwissenheit Todsünden nicht gebeichtet hat, weil er sich's nicht so hoch anrechnete, — dem ist die Generalbeichte von der Zeit an, als er die Sünde zu verschweigen angesangen hat, unter einer schweren Sünde und der Strase der ewigen Verdammniß nothwendig.

2. Jenen, die stets leichtsinnig, ohne hinlängliche Gewissensorschung gebeichtet und die sich der großen Gefahr ausgesetzt haben, durch Uebergehung schwerer Sünden

eine ganz unvollständige Beicht abzulegen.

3. Jenen, die zwar gebeichtet und die Lossprechung empfangen haben, die aber in den Hauptgeheimnissen des Glaubens ganz unwissend sind, oder jenen, welche durch ihre eigene Schuld das apostolische Glaubensbekenntniß, die Gebote Gottes und der Kirche, das Wesentliche von den heiligen Sakramenten, die sie empfangen haben, und die nothwendigen Pslichten ihres Standes nicht wußten.

4. Jenen, welche blos aus Gewohnheit oder Zwang, ohne wahre Reue über ihre Sünden und ohne festen Vorssat, sie nicht mehr zu begehen, gebeichtet haben. Ferner jenen, welche aus böser Absicht einen Beichtvater gesucht haben, der entweder nicht recht hörte, oder der, ohne sie weiter zu prüfen und zu fragen, und ohne ihnen ernstliche Ermahnungen zu geben, ihnen allezeit, selbst denen, welche in einer sündhaften Gewohnheit oder Gelegenheit verbleisben, die Lossprechung ertheilte.

5. Jenen, welche in der nächsten Gelegenheit zur Gunde oder in ihren bosen Gewohnheiten zu leben fortfahren, die

sie doch hatten verlassen können und sollen.

- 6. Jenen, welche fremdes Gut oder den geraubten guten Namen wieder zu ersehen schuldig waren, und die in der heiligen Beicht nicht den ernstlichen Borsat hatten, den zugefügten Schaden wieder gut zu machen, oder es zwar immer versprachen, aber aus eigener Schuld niemals thaten.
- 7. Jenen, die in Feindschaft mit ihrem Nächsten gelebt haben, ohne sich mit ihm ausgesöhnt zu haben oder ernstlich aussöhnen zu wollen.

Alle diese waren der Lossprechung damals unwürdig, und wenn sie dieselbe empfangen haben, so ist sie vor Gott ungültig gewesen, und deshalb ist allen diesen die Generalbeichte nothwendig.

### Wem ift die Generalbeichte fehr nüblich?

- 1. Für Viele ist sie der Anfang eines heiligen Wandels. Die Erfahrung lehrt, daß Mehrere nach einer allgemeinen Beichte in ihre vorigen, besonders in schwere Sünden nicht mehr zurücksielen. Deswegen ermahnt der heilige Ignatius von Lojola dringend alle diejenigen dazu, welche sich vollkommen zu Gott bekehren wollen.
- 2. Für Jene, welche an eine Standesveränderung denken, oder die ein wichtiges Amt übernehmen oder eine gefährliche Reise antreten wollen.
- 3. Bei herannahender Todesgefahr ist sie die beste Borbereitung für eine glückselige Ewigkeit und das sicherste Mittel zur Beruhigung des Gewissens. Viele Heilige, wie z. B. der heilige Eleazar, die heilige Margarita, verrichteten vor ihrer letten Stunde mit der größten Zerknirschung ihres Herzens eine Generalbeichte.

Anmerkung. Für ängstliche Seelen, welche schon ihre Sünden gebeichtet haben, die aber aus ungegründeten Gewissenszweiselndie Generalbeichte erneuern wollen, könnte sie schädlich werden. Solche sollen lieber die Uebung der Reue oft erwecken, und ihrem Beichtvater unbedingt solgen.

### Wie kann man auf eine leichte Art die Generalbeichte verrichten?

Es gibt viele Menschen, die schon bei dem bloßen Worte Beneralbeichte von Schreden überfallen werden, und die Ursache ist, weil sie sich Schwierigkeiten vorstellen, die dabei gar nicht sind. "Wie könnte ich mich," sagen sie, "an alle Sünden meines ganzen Lebens erinnern?" und so, durch die List des bösen Feindes betrogen, lassen sie sich von diesem heilfamen Werke abhalten. Erschrick aber nicht, lieber Chrift, vor der Generalbeichte, benn bald wirst du feben, daß alle diese Schwierigkeiten verschwinden, wenn du fie mit Beihilfe bes Beichtvaters verrichten wirft.

1. Sorge bafür und bitte Gott, daß bu einen guten und verständigen Beichtwater findest, der dich unterftute, bich gleichsam an der hand führe und dir durch Fragen das

gange Unternehmen erleichtere.

2. Wiffe, daß du gur Generalbeichte nicht nöthig haft,

bich über die läßlichen Gunden zu erforschen.

3. Erforsche also bein Gewissen nur über die schweren oder Todfünden. Denke besonders nach, wider welche Ge-bote du dich am meisten versündigt hast.

4. hast du eine Sunde langere Zeit hindurch begangen, das ift, eine Gewohnheit darin gehabt, und fannst bu nicht mehr die genaue Bahl folder Gewohnheitsfünden angeben, fo rufe dir ins Gedachtniß zurud, in welchem Alter ungefähr du diese bose Bewohnheit angenommen haft, wie oft bu beiläufig bes Tages, Die Woche ober bes Monats u.f. w. Dieselbe Sunde begangen hast. Du wirst dich auch erinnern, ob diese Gewohnheit fortdauerte, oder ob und wie lange sie unterbrochen wurde. Also bekenne es vor dem Beichtvater so, wie du es nach deinem besten Wissen ver-meinest. 3. B.: Ich habe mich von meinem zwanzigsten bis zum vierzigsten Jahre der Unmäßigkeit im Trinken ergeben, alle Monate ungefähr dreimal. — Der: Ich habe wider die Tugend der Keuschheit mit einer ledigen Person gefündigt, fünf Jahre hindurch, ungefähr jede Woche zweimal. Während dieser Zeit habe ich eine Reise gemacht und diese Sünde sechs Monate hindurch nicht begangen. Auch habe ich diese Zeit hindurch fast täglich zwei oder drei mal in unkeusche Begierden eingewilligt. — Dder z. B.: Ich habe von meiner Jugend an, beiläusig von meinem zwölsten Jahre bis jeht in mein dreißigstes Jahr, täglich Fluchworte ausgestoßen, manchmal fünfmal, fast immer ein paarmal des Tages u. s. f.

5. Das, was du als gewiß weißt, mußt du als gewiß, und was du als zweifelhaft weißt, mußt du als zweifelhaft

angeben.

6. Die Anklage fange mit jener Sünde an, die dich am meisten ängstiget; z. B. die Sünde gegen die Reuschheit, die Sünde des Diebstahls u. s. w., wenn du dich dessen schuldig gemacht hast.

- 7. Hast du deinen Stand schon ein ober das andere Mal verändert, warst du z. B. früher im ledigen, dann im ehelichen, dann im Wittwerstande, so erforsche dich zuerst, wie vielmal du in dem einen Stande, und dann erst, wie vielmal du in dem andern Stande wider dasselbe Gebot gesündigt hast.
- 8. Es ist sehr unbequem, wenn du dich über alle Gebote von einem einzigen Lebensstande insbesondere anklagst, und dann bei dem zweiten Lebensstande wieder von vorne anfängst. Besser ist es, du nimmst ein Gebot und gehst über dieses einzige Gebot dein ganzes Leben nach allen den verschiedenen Ständen und Berhältnissen desselben durch.
- 9. Es ist nicht nöthig, daß du deine Beichte zu Papier bringest; es ist auch nicht rathsam wegen der Gefahr, daß sie Jemanden finden und lesen könnte.
- 10. Enthalte dich von allen unnüten Erzählungen und gib nur die nöthigen Umstände der Sünden mit ehrbaren und bescheidenen Worten an.
- 11. Fragt dich dein Beichtvater selbst über deine Sunden aus, so hast du nichts zu reden, als ihm auf seine Fragen gehörig zu antworten, und dasjenige dann nachzutragen,

um was er bich etwa nicht gefragt hat, und was bir noch

auf beinem Gewissen liegt.

12. Zuletzt follst du wissen, daß Gott von dir nicht mehr begehrt, als was du leisten kannst, und daß du auf eine leichte Art eine Generalbeichte verrichten wirst, wenn du dich auf die vorgeschriebene Art (wie folgt) erforschest und einen klugen Beichtvater wählest.

# Beichtspiegel oder Gewissenserforschung.

Ueber die zehn Gebote Gottes.

Ersted Gebot: Ich bin der Herr dein Gott; du follst keine fremden Götter neben Mir haben; du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, dasselbe anzubeten.

Man muß, um Gott würdig anzubeten, an Ihn glaube n, auf Ihn hoffen, Ihn von ganzem Herzen lieben und die höchste Ehrerbietung gegen Ihn bezeigen.

1. In Betreff bes Glaubens befrage bich alfo:

Habe ich allezeit alles geglaubt, was Gott geoffenbaret hat, und was die heilige katholische Kirche zu glauben lehret?

habe ich über die Geheimnisse des Glaubens nicht gegrü-

Habe ich vorwitzig und freiwillig wider den einen oder ben andern Glaubensartikel mich in Zweifeln aufgehalten oder sogar jemand Andern auf dergleichen Zweifel gebracht?

habe ich vielleicht der erkannten christlichen Wahrheit widerstreht?

Habe ich mich nicht aus Menschenfurcht abhalten laffen voer geschämt, meinen Glauben zu erkennen zu geben, oder

meine Andacht an den Tag zu legen, und deshalb eine schuldige Pflicht meiner Religion unterlassen, als z. B. am Sonntage die heilige Messe zu hören, an Fasttagen kein Fleisch zu essen?

Habe ich nicht bei verschiedenen Gelegenheiten unterlasfen, den Glauben gegen Spötter, Reper oder Ungläubige zu vertheidigen, wo es doch leicht hätte geschehen können

und wo es meine Pflicht gewesen ware, es zu thun?

Habe ich nicht so irrig und gleichgültig gedacht und gesprochen, als mare es eine und dieselbe Sache, dieses oder eines andern Glaubens zu sein, in diesem oder jenem Glauben zu bleiben?

Sabe ich nicht meine Mitchristen ihrer Frömmigkeit we-

gen verspottet oder verachtet?

Habe ich nie die Abschaffung einiger Glaubenspunkte, als z. B. der Ohrenbeichte u. s. w., oder eine Abänderung der Kirchenordnungen, als z. B. der Fastengebote u. s. w. aus Geringschätzung derselben im Ernste gewünscht, diesen Wunsch bei mir genährt und sogar ausgesprochen?

Bin ich nicht an meiner Unwissenheit in den Hauptgeheimnissen meiner Religion durch Versäumung und Gering chtung des christlichen Unterrichtes selbst Schuld?

Habe ich keine keterischen Bücher ohne Erlaubniß gelefen, bei mir behalten oder verkauft, verschenkt, oder Andern zum Lesen gegeben, worin Spöttereien und verderbliche, dem katholischen Glauben entgegengesetzte Lehren enthalten waren?

Habe ich nicht auch sogar mit Gefahr meines Glaubens, die Kirchen der Ketzer besucht, oder ihre Predigten an-

gehört?

Habe ich nicht, mit Gefahr meines eigenen Glaubens, mit Rehern, Ungläubigen, Religionsspöttern, Schwärmern, besonders solchen, die hartnäckig nur an ihre eigenen eingebildeten Erscheinungen oder Erleuchtungen glauben, ohne Noth, sondern freiwillig näheren Umgang gepflogen? oder habe ich sogar ihren Zusammenkunften beigewohnt?

Habe ich keine verdächtige kleine Büchlein mit falschen

Andächteleien, falschen Ablässen und sogenannten Wundersgebeten, welche die katholische Kirche nicht gutgeheißen hat, im Besite? und verharre ich nicht hartnäckig auf dem Ges

brauche derselben?

Habe ich die nothwendige öftere Erweckung der drei göttlichen Tugenden, des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, wissentlich unterlassen, besonders in gefährlichen Anfechtungen zur Sünde und in Gefahr des Todes?

2. In Betreff ber driftlichen Soffnung befrage bich:

Habe ich nicht bei Widerwärtigkeiten an der Hilfe und Vorsehung Gottes verzweifelt und gedacht oder gesprochen: Gott kann oder will mir nicht helsen?

Habe ich nicht in der Trübsal gegen Gott gemurrt oder Ihn einer Ungerechtigkeit beschuldigt, da Er mir viele Leiden zugeschickt hat, und gedacht oder gesagt: Gott weiß nichts von mir?

Habe ich nicht auf die Gnade Gottes zur Bekehrung meines Lebens oder zur Verzeihung meiner Sünden ein

Mißtrauen gesetzt oder fast schon verzweiselt?

Dber im Gegentheile: Habe ich mich nicht auf die Barmherzigkeit Gottes mit Vermessenheit zu viel verlassen, darauf vielleicht sogar fortgefündiget, und die Buße und Besserung meines Lebens immer auf spätere Zeiten verschoben, deshalb, weil Gott gütig ist?

Habe ich nicht vielleicht sogar mit dem Gedanken, daß ich später meine Sünden nur zu beichten brauche, absichtlich und freier gefündigt, indem ich z. B. dachte: Es gilt gleichviel, wenn ich beichte, ob ich fünf oder zehn Mal ge-

fündigt habe; es geht in Einem hin?

3. In Betreff der Liebe Gottes befrage dich also:

Sabe ich öfters die Dankbarkeit gegen Gott für die zeit-

lichen und geistlichen Wohlthaten in mir erweckt?

Habe ich wenigstens früh Morgens immer eine gute Meinung gemacht, alles zur Ehre Gottes zu thun und zu leiden?

Habe ich nie gegen Gott einen offenbaren haß und Wiberwillen im herzen getragen ober fogar meine Bosheit und meinen Born gegen Ihn äußerlich in handlungen gezeigt?

Bin ich vielleicht in der Unbußfertigkeit lange und vor-

sätlich verharret?

4. Ueber die Pflicht der Gottesverehrung befrage dich:

habe ich nicht das Gebet oft freiwillig verfäumt oder

nachlässig verrichtet?

habe ich nicht irgend einen Gottesraub begangen, z. B. burch ungültige Beichten, unwürdige Communionen oder

burch den Empfang irgend eines fünde? oder durch einen Diebstahl von Kirchensachen?

Sabe ich mich in der Rirche nicht leichtsinnig betragen, durch Berumschauen, Lachen, Schwägen, ober unsittlich, durch unanstandige Kleidung, Geberden, Reden?

Habe ich nicht die Bilder, Religuien, die Gebräuche der Rirche, die Predigten und andere Unterweisungen verachtet

oder verlacht?

Habe ich nicht die Priester oder andere Gott geweihte Personen oder heilige Orte auf irgend eine Art entehret?

Habe ich nicht Aberglauben getrieben, d. h. gewisse Mittel, als Sprüche, Zeichen u. f. w. zu einem Zwecke gebraucht, zu dem sie von Gott nicht bestimmt und von der heiligen Kirche nicht gut geheißen sind, z. B. zur Abwendung eines Unglücks oder einer Krankheit?

Habe ich nicht auf eine abergläubische Weise zukunftige oder verborgene Dinge erfahren wollen, die man durch na= türliche Mittel nicht erfahren kann, als 3. B. durch Rartenaufschlagen gestohlenes oder verlorenes Gut oder andere Dinge erfragen wollen ?

Habe ich mir nicht wahrsagen ober Träume auslegen

laffen, oder es gar felbst gethan?

Gebrauchte ich nicht abergläubische Mittel, vielleicht sogar gewisse abergläubische Gebetlein, die Zukunft zu erforschen, Krankheiten zu heilen, Unglück von mir abzuwenden oder reich zu werden?

Zweites Gebot: Du follst ben Namen Gottes, beines herrn, nicht vergeblich im Munde führen.

Man übertritt dieses Gebot durch die Gotteslästerung, durch den Migbrauch des Eidschwures und durch Brechung der Gelübde.

# 1. Befrage Dich über die Gotteslästerung:

Sabe ich nicht im Borne wider Gott, wider Geine Bollkommenheiten, Seine Borfehung, Gerechtigkeit und Gute

superungen ausgestoßen x

Sabe ich nicht oft ben Namen helliger Gegenstände, g. B. das Saframent, Crucifir, das Kreuz, den Himmel it. Dgl. ju Fluchworten und Berwünschungen gemigbraucht? oder ift mir dies nicht etwa schon zur Gewohnheit geworden ?

Sabe ich nicht den Namen Jesu oder der Beiligen unehrerbietig gebraucht, z. B. im Zorne ober bei Erlufti-

aungen?

Habe ich nicht sogar bas heilige Kreuz ober andere hei-

lige Sachen auf eine besondere Art verunehrt?

habe ich nicht die Worte ber heiligen Schrift zu unanständigen Scherzen gemißbraucht?

### 2. Ueber ben Eidschwur:

Habe ich nicht ohne Noth einen Eid abgelegt ober zu unbedeutenden Sachen Gott oder meine Seele u. dgl. zu Zeugen genommen, ober ift es mir nicht ichon gur Gewohnheit geworden, öfters zu schwören?

Habe ich keinen falschen Eid abgelegt, d. h. gegen die er-

kannte Wahrheit oder im Zweifel?

Habe ich nicht gegen die Gerechtigkeit geschworen, g. B. etwas Boses zu thun ober etwas Gutes zu unterlaffen; Jemanden ein Unrecht zuzufügen oder mich zu rächen, oder einen sündhaften Umgang zu schließen oder an fremden Sünden Theil zu nehmen?

Waren meine Schwüre vielleicht von Verwünschungen gegen mich felbst oder gegen meinen Nächsten begleitet?

Saben nicht meine falschen Gibe für meinen Nächsten

nachtheilige Folgen gehabt?

Habe ich nicht meinen Eid, welchen ich von Amtswegen geschworen habe, durch Untreue und Uebertretung gebrochen?

Habe ich nicht irgend ein Cheversprecken gemacht, und dasselbe leichtsinnig, ohne einen vor Gott gültigen Eid, aus eigener Schuld nicht gehalten?

Sabe ich nicht Undere zu unnüten oder gar falschen, un-

gerechten Schwüren verleitet?

#### 3. Ueber die Gelübde:

Habe ich nicht leichtsinniger Weise ein Gelübbe gemacht? Habe ich nicht mein Gelübbe gebrochen oder eigenmächstig abgeändert, oder dessen Ausübung ohne rechtmäßige Ursache auf lange Zeit verschoben?

Drittes Gebot: Gedenke, daß du den Sabbath heiligest.

Den Gott geheiligten Tag entheiligt man durch schwere, verbotene Arbeit; man heiligt ihn durch die heilige Messe und durch andere gottselige Uebungen.

1. Erforsche dich in Bezug auf die Entheiligungen:

Habe ich nicht an Sonn- oder Feiertagen ohne Noth oder gesetzliche Erlaubniß schwere Arbeiten verrichtet oder Andere dazu angehalten, etwa gar mit Versäumung des öffentlichen Gottesdienstes und zum Aergernisse Anderer? Habe ich nicht den Sonn- oder Feiertag durch nächtli-

Habe ich nicht den Sonn= oder Feiertag durch nächtli= ches Herumschwärmen, durch verderbliche Tänze, lange andauernde Spiele, unmäßiges Trinken oder sündhaften Um=

gang entweiht?

### 2. Erforsche bich in Bezug auf die heiligung:

Hören unterlassen? voer mich freiwillig in die Gefahr besgeben, keine zu hören, z. B. wegen einer Lustreise oder Besuchung des Wirthshauses 2c.?

Bin ich nicht aus eigener Schuld zu spät in die heilige Messe gekommen? oder war ich nicht während derselben

freiwillig zerstreut?

habe ich nicht aus Nachlässigkeit ober Geringschätzung die Predigten und Christenlehren versäumt, besonders wenn ich in der Religion wenig unterrichtet wäre?

Viertes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren.

Dieses Gebot umfaßt alle Pflichten gegen die Aeltern und Borgeset ten.

1. Erforsche dich über die Pflichten gegen die Aeltern:

Habe ich den Gehorsam gegen meine Altern übertreten, und in welchen Stücken? besonders z. B. durch verhote= nen Umgang, bose Gesellschaften, nächtliches Auslaufen, Lesen schädlicher Bücher?

Sabe ich sie nicht mit rauhen Worten angefahren und

erzürnet?

Habe ich ihnen nicht sogar geflucht oder sie verwünschet? Habe ich mich ihrer nicht geschämt oder sie gar verachtet? Habe ich ihnen nichts Böses nachgeredet oder sie gar verläumdet?

Habe ich sie nicht in ihrer Noth und Armuth hilflos ge- lassen?

Habe ich nicht die Hand wider sie aufgehoben oder sie gar

geschlagen?

Habe ich nicht den Aeltern unter dem Vorwande, daß sie bose seien und ich ihnen in bosen Sachen zu folgen nicht schuldig sei, die schuldige Achtung versagt oder sie gar versachtet?

Wünschte ich ihnen nicht ein Unglück oder wohl gar den Tod?

Habe ich sie nicht boshafter Weise gekränkt? Habe ich nicht ohne ihr Wissen die Che versprochen? Habe ich ihren letzten Willen getreu vollzogen? Betete ich auch für meine Aeltern?

### 2. Ueber die Pflichten gegen die Borgefetten:

Habe ich meine Vorgesetzten und Lehrer, geistliche und weltliche, geehrt und ihnen gehorcht?

Habe ich mich nicht in irgend einer Pflicht gegen ben

Landesherrn und die Obrigkeit verfehlt?

Habe ich mich in eine geheime verbotene Gesellschaft einsgelassen?

Tadelte ich nicht ihre Gesetze und Anordnungen?

Widersetzte ich mich nicht ihren Befehlen?

Habe ich nichts Böses von ihnen geredet, sie verachtet oder beleidiget?

Habe ich nicht sogar Andere zum Murren und Ungehor-

sam wider sie verleitet?

### Fünftes Gebot: Du follst nicht tödten.

Die Sünden gegen dieses Gebot werden begangen entweder in Handlungen, oder im Herzen, oder in Worten.

### 1. Erforsche beine Sandlungen:

Habe ich Niemanden vorsätzlich selbst oder durch Andere

getödtet?

Habe ich Niemanden oder mir selbst das Leben verkürzt, oder an der Gesundheit geschadet durch Rausen, Schlagen, Verwundungen oder durch schädliche Speisen und Getränke, durch Anreizung zu großem Zorn, Erbitterung, langwierige Kränkungen u. s. w.?

Habe ich nichts gethan, um die Schwangerschaft zu ver-

hindern oder um der Leibesfrucht zu schaden?

Habe ich mir nie selbst das Leben nehmen oder es ver-

Habe ich nicht einem Mörder oder Räuber bei seinem

Verbrechen geholfen?

Sabe ich mir nicht durch unmäßiges Essen und Trinken

oder durch Unkeuschheit das Leben verkürzt?

Habe ich mich nicht selbst oder Andere mit schwerer Arbeit überhäuft und mir oder Andern dadurch an der Gesundheit geschadet?

### 2. Erforsche bein Berg:

Wünschte ich mir oder Andern nicht den zeitlichen oder gar den ewigen Tod, oder ein anderes großes Ungluck?

Sabe ich feine Feindschaft mit meinem Nächsten gehabt,

und wie lange Zeit?

Habe ich Niemanden den Gruß versagt? Bin ich Niemanden, gegen den ich eine Abneigung im Herzen hatte, ausgewichen? Habe ich nicht gewünscht, Jemanden, auf den ich böse war, nie zu sehen?

Trug ich nicht einen großen Zorn gegen meinen Nächsien? suchte ich nicht sogar ihm zu schaden oder mich an

ihm zu rächen?

Habe ich mich nicht über bas Unglück eines Andern ge-

freut oder mich über sein Wohlergehen betrübt?

War ich nicht Willens, Jemanden ein Unrecht zuzufügen, ihn zu mißhandeln oder gar zu tödten, wofern ich Gelegenheit dazu gehabt hätte?

Wollte ich aufrichtig meinem Feinde verzeihen, ihn lieben

und ihm Gutes thun?

Habe ich gesucht, mich mit ihm auszusöhnen?

Sabe ich nicht einen großen Haß wider meinen Richter ober meine Gegenpartei oder meine Ankläger im Herzen gefaßt und geglaubt, ein Recht dazu zu haben?

### 3. Erforsche deine Worte:

Habe ich Niemanden geschmäht, verflucht oder verspottet? Habe ich Niemanden große Unbilden gedroht?

Habe ich Niemanden zur Rache und zu Beleidigungen

gerathen?

Beim fünften Gebote befrage dich auch wegen des Aergernisses und der Theilnahme an fremden Sünden.

Habe ich nie durch meine Worte oder Handlungen Ansbern, besonders den Unschuldigen, ein Aergerniß gegeben oder sie gar zu sündigen verleitet? Und bei wie vielen Pers

sonen?

War ich nie Schuld an fremden Sünden, indem ich dazu rieth, oder dieselben be fahl, oder dazu ein wilzligte, oder dazu reizte, oder sie lobte, oder dazu stills chwieg, oder die Sünde nicht strafte, oder an derselben selbst Theil nahm, oder dieselbe sogar vertheid igte? Und bei wie vielen Personen?

Sechstes und neuntes Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. — Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.

Wisse, daß gegen dieses Gebot ein jeder freiwillige Gedanke und eine jede freiwillig zugelassene Begierde schon eine Todsünde ist, und daß du nicht allein schuldig bist zu beichten, was du wirklich gethan hast, sondern auch, was du wirklich hättest thun wollen, wenn du nur die Gelegenheit dazu gehabt hättest.

Erforsche dich also:

Habe ich nicht mit Wohlgefallen in unreinen Gebanten freiwillig verweilt, oder in dieselben wirklich eingewilligt, wie auch in unreinen Begierden und Empfinbungen?

Habe ich mir nicht die vorher begangenen Sünden gegen dieses Gebot oder unreine Träume mit Wohlgefallen frei-

willig vorgestellt?

Habe ich mich nicht freiwillig in die nächste Gefahr begeben, zu unlautern Begierden versucht zu werden, als 3. B. durch unanständige Tänze, Schauspiele, Anschauen

unehrbarer Bilder und Statuen, oder durch Unmäßigkeit in Essen und Trinken, durch Lesen von Romanen und Theaterstücken, durch nächtliches Herumschwärmen, Besuchung von gewissen Gesellschaften, durch öfteres Alleinsprechen mit Personen des andern Geschlechtes?

Habe ich nicht unkeusche Reden geführt, dabei gelacht, dieselben mit Wohlgefallen von Andern gehört, oder gar meinen Untergebenen dieselben erlaubt? Und in wessen

Gegenwart?

Habe ich nicht unkeusche Lieder gesungen, abgeschrieben, Andern gelehrt, oder mit Wohlgefallen angehört, und in wessen Gegenwart? Habe ich mich nicht vielleicht gar meiner unkeuschen Handlungen gerühmt?

Schrieb ich nicht aus unreiner Absicht Briefe? Bekam ich nicht bergleichen oder brachte ich bergleichen nicht An-

bern?

Habe ich nicht schlüpfrige Bücher gelesen, zu lesen gegeben, geduldet oder gar angerathen, als z. B. die meisten

Romane und so viele Theaterstücke?

Habe ich nicht durch freche Geberden oder unanständige Kleivertracht Andere zur Unkeuschheit gereizt, oder absichtlich reizen wollen? Ist dies nicht vielleicht sogar in der Kirche geschehen?

Habe ich nicht mit vorwitigen Augen unehrbar mich selbst oder andere Personen, Bilder, Statuen oder andere Gegenstände angesehen, welche zu unreinen Begierden rei-

zen konnten?

Gab oder erlaubte ich nicht Liebkosungen mit unreiner

Empfindung?

Nahm ich mir nicht an mir felbst oder an Andern unerlaubte Freiheiten heraus? Habe ich nicht sogar Andere zu diesem Laster verleitet?

Sabe ich keine sündhafte Bekanntschaft und seit wie

lange?

Din ich nicht Nachts bei Personen des andern Geschlechts gewesen? Habe ich da nichts gegen die Keuschheit gethan? Waren die Personen, mit denen ich mich auf etwas Unehrbares einließ, noch unschuldige, und habe ich sie nicht dazu verleitet, z. B. durch Schmeicheleien oder Geschenke? Oder habe ich sie vielleicht sogar gewaltsam dazu gezwungen? — Waren es Ledige oder Verheirathete? — oder Verwandte?

Waren es vielleicht sogar Gott geweihte oder durch ein

Gelübde zur Reuschheit verbundene Personen?

Ist die Sünde der Unkeuschheit nicht an einem geheiligten Orte geschehen?

War die Sünde nicht mit besondern Umständen begleitet, welche die Abscheulichkeit noch vermehren und das Laster vergrößern? That ich nichts, was ich mich ganz besonders zu sagen schämen muß?

Waren nicht etwa sogar unvernünftige Thiere der Gegenstand meiner Leidenschaft?

Was haben diese Gunden für üble Folgen gehabt ?

Habe ich den daraus entstandenen Schaden auch gut zu machen gesucht?

lleberhaupt, was du mit einem je den deiner fünf Sinne, entweder an dir selbst, oder an andern Personen, desselben oder des andern Gesschlechtz, gegen die Reuschheit gesündigt hast, was du selbst getban oder auch nur zu gelassen hast, das sollst du beichten.

- Siebentes und zehntes Gebot: Du sollst nicht stehlen. — Du sollst nicht begehren deines Rächsten Haus, Acter, Knecht, Magd, Och sen — noch etwas, was sein ist.
- 1. Erforsche dich, ob du nichts ungerechter Weise genommen hast.

Habe id Niemanden Geld, Getreide, Geräthschaften, Kleidungsstücke u. s. w. genommen, und zwar entweder heimlich oder gar mit Gewalt?

Habe ich nichts Gottgeheiligtes oder etwas von einem beiligen Orte genommen (welches ein Gottesraub ift)?

Habe ich nicht durch öftere kleine Diebstähle eine beträcht-

Habe ich nicht ungerechte Zinsen von meinem Gelde genommen und Wucher damit getrieben?

Habe ich nicht beim Kaufen und Berkaufen betrogen? Sabe ich nicht in Gewicht, Elle oder Maaß betrogen,

unter dem Borwande, Andere thun es auch jo?

Habe ich nicht unter dem Vorwande, mich schadlos zu halten, etwas entfremdet?

habe ich nicht etwas gelieben oder gekauft, wohl wissend, daß ich nicht im Stande sein werde, es zurückzugeben oder wieder zu bezahlen?

2. Erforsche dich, ob du nichts ungerechter Weise behalten hast.

habe ich gefundenes Geld oder gefundene Sachen dem Eigenthümer zurückgestellt?

Sabe ich mir nicht die gehörige Mühe gegeben, ihn auf-

zufinden?

habe ich entwendete Sachen oder Geld dem Eigenthümer

zurückgestellt?

Habe ich Geld oder Sachen von Personen angenommen und behalten, welche feine rechtmäßigen Eigenthümer derselben waren, 3. B. von Kindern und Dienstboten?

Habe ich geliehene Sachen oder Gelder zur bestimmten

Beit gurudgegeben ?

habe ich nicht gestohlene Sachen gekauft oder angenommen, oder gar bei mir aufbewahren lassen?

Habe ich nicht ohne North Almojen regehrt?

Habe ich nicht unterlassen, Jemanden, der in größter Noth war, zu helfen?

Sabe ich nach meinem Bermögen Almosen gegeben?

Habe ich Niemanden seinen verdienten Lohn ohne alles Recht zurückbehalten?

habe ich mich nicht durch Berschwendung, Woblseben ober durch einen andern freiwilligen Fehler in einen Stand

versetzt, wo es mir unmöglich war, meine Schulden zu be-

zahlen?

Habe ich nicht den Zehent, Zins oder andere rechtmäßige Abgaben für mich behalten oder nicht bezahlt, oder das Schuldige in schlechterem Maaße oder in schlechterer Sorte abgeliefert?

3. Erforsche dich, ob du Niemanden einen Schaden verurfacht hast.

Habe ich nicht das mir Anvertraute schlecht verwaltet?

Habe ich mich nicht für eine schlecht versertigte Sache gut bezahlen lassen? — Der für meinen Dienst und Arbeit Geld angenommen und dieselbe schlecht und nicht gern verrichtet?

habe ich nicht Weinberge, Fruchtfelber, Wiesen burch bas

Dieh over sonst auf eine andere Beise verdorben?

Habe ich nicht junge frische Bäume in einem fremden Walde oder Garten oder auf den Feldern verdorben oder gestohlen?

Sabe ich nicht eine mir bewußte fehlerhafte Sache für

eine gute verkauft?

Habe ich auch den Käufer auf den verborgenen Fehler

ber Sache aufmerksam gemacht?

Habe ich nicht falsches Geld ausgegeben oder falsche Wechselbriefe?

Habe ich nicht einen ungerechten Prozeß angefangen,

fortgeführt, unterhalten oder gar dazu gerathen?

Bestach ich nicht sogar den Richter, um einen (besonders einen ungerechten) Prozeß zu gewinnen?

habe ich den Schaden, welcher der andern Partei baraus

entstanden ist, ersett?

Habe ich nicht einen Armen ober in große Berlegenheit Gerathenen beim Rauf ober Berkauf gedrückt? Dber bei was immer für einen Vertrag?

Habe ich nicht zu Gunften unehelicher Kinder die eheliden Kinder an ihrem rechtmäßigen Antheile verfürzt? Habe ich meiner Familie durch Spielen, Müssiggang, Trägheit, Unmäßigkeit, durch übertriebenen Auswand in Kleidern und Einrichtung und durch Vergnügungessucht geschadet?

Habe ich nicht bei Umterechnungen, bei Verwaltung einer Vormundschaft oder anderer öffentlicher Gelder Jemanden Unrecht gethan?

Habe ich bei Vertheilung des gemeinschaftlichen Erbvermögens meine Geschwister, Verwandte u. s. w. nicht beeinträchtigt?

Habe ich nicht ein wissentlich ungerechtes Gut geerbt, und es dem Eigenthümer nicht zurückerstattet?

Habe ich nicht ein rechtmäßiges Testament unterdrückt, ober nicht befolgt?

Schadete ich Niemanden aus sträflicher Unwissenheit meiner Pflichten oder aus Bernachlässigung derselben?

Habe ich den Nächsten vor Schaden gewarnet oder behütet, da ich es doch konnte und sollte?

Brachte ich Niemanden unbilliger Weise um sein Amt ober um seinen Dienst?

Dber habe ich nicht einem Unwürdigen oder Unfähigen zum Schaden Anderer zu einem Amte oder Dienste versholfen?

4. Erforsche dich, ob du nicht einen Untheil an fremder Ungerechtigkeit gehabt hast.

Habe ich nichts Ungerechtes befohlen, gerathen, gutge-

Habe ich nicht zur Berübung einer Ungerechtigkeit sogar mitgeholfen?

Habe ich das Unrecht, das einem Andern widerfahren ist, ihm auch entdeckt oder es untersucht und einen treuen Bericht darüber abgestattet, wo ich es zu thun schuldig war?

5. Erforsche dich, ob du in Gedanken oder Begierden dich wider dieses Gebot versündigt hast.

Habe ich nicht den Wunsch gehabt, Jemanden etwas zu zu stehlen?

Habe ich nicht Jemanden betrügen oder ihn nicht bezah-

Ien wollen?

Habe ich nicht Jemanden überreden wollen, mir sein Bermögen zum Nachtheile seiner rechtmäßigen Erben zu vermachen?

Habe ich nicht mehrere kleine Diebstähle begangen, mit der Absicht, viel zu nehmen?

Bemerkungen.

1. Vergiß nicht, gewissenhaft nachzudenken, ob du das zugefügte Unrecht wieder gut gemacht hast.

Diese Sunde wird nicht verziehen, wenn man das unge-

rechte Gut nicht ersetzen will.

Hast du es nicht mehr, so ersetze es auf irgend eine ans bere Urt.

Sast du nicht so viel, daß du Alles ersetzen könntest, so

ersetze so viel du kannst.

Rannst du es gar nicht, so mußt du wenigstens den ernsten Willen haben, es alsogleich zu thun, sobald du es zu thun im Stande sein wirst.

2. Man kann noch auf tausenderlei Art sich der Ungerechtigkeit schuldig machen, deren jede man hier nicht anfüh-

ren tann. Indessen befolge Diese weise Borschrift:

Was du nicht willst, daß dir geschehe,

Das thue auch feinem Andern.

Hast du diese Regel übertreten, so wisse, daß du gegen die Gerechtigkeit dich versündiget hast.

Achtes Gebot: Du sollst kein falsches Zeugniß geben wider deinen Nächsten.

1. Erforsche bich über bas falsche Zeugniß.

habe ich nicht vor geistlicher ober weltlicher Obrigkeit ein falsches Zeugniß abgelegt?

Sabe ich keine falschen Zeugen beigebracht?

Habe ich keine falschen Urkunden ausgestellt, ober Briefe und Schriften verfälscht?

habe ich nicht wahre Urkunden zum Schaden eines An-

dern verheimlicht?

Habe ich mich nicht geweigert, der Wahrheit öffentlich Zeugniß zu geben, wenn ich es schuldig war?

2. Erforsche dich über das Lügen.

Habe ich mich keiner sogenannten Nothlüge bedient? Habe ich nicht die üble Gewohnheit, im Scherze öfters zu lügen?

Oder habe ich vielleicht gar in der Beichte gelogen? Habe ich durch Lügen Jemanden geschadet oder schaden

wollen?

Habe ich keine Verläumdungen gegen andere Personen erdichtet? Besonders gegen geistliche oder weltliche Gemeinden oder Vorgesetzte?

Habe ich nicht Jemanden öffentlich verläumdet? und vor

wie vielen Personen?

Versündigte ich mich nicht durch Verstellung und Gleißnerei?

Habe ich Niemanden aus Falschheit geschmeichelt?

Habe ich mich nicht der Ohrenbläserei schuldig gemacht? das heißt heimlicher Beise ohne alles Recht ausgesagt, was ein Mensch wider den andern geredet und gethan hat — und vielleicht oft große Uneinigkeit dadurch verursacht?

Habe ich nicht mir anvertraute Geheimnisse entdeckt? Oder ohne Recht Briefe aufgefangen, aufgebrochen, gelesen? — Oder habe ich sogar Zeugnisse und Siegel ver-

fälscht?

3. Erforsche dich über das Ehrabschneiden.

Habe ich nicht Schmähschriften gemacht? besonders gegen geistliche oder weltliche Gemeinden oder Vorgesetzte? Habe ich nicht ehrenrührerische Lieder gesungen?

Sabe ich nicht Schmähbriefe geschrieben ?

Habe ich nicht Andern durch Offenbarung ihrer Fehler

und Mängel die Ehre abgeschnitten?

Habe ich nicht die Sünden und Fehler bekannt gemacht, auch wenn sie wahr waren? — und vor wie Vielen etwa?

Waren es große, oder nur unbedeutende Fehler?

Waren sie Andern schon bekannt, oder noch unbekannt? Was hatten diese Chrabschneidungen für schädliche Folgen?

Habe ich diese Folgen vorhergesehen?

Habe ich nicht Jemanden gröblich beschimpft?

Habe ich den Beschimpften um Verzeihung gebeten? Habe ich die verletzte Ehre dem Nächsten wieder zu er-

setzen gesucht?

Habe ich auf eine beschimpfende Weise, aus Verachtung, Neid oder Leichtsinn über Andere gescherzt oder gespottet, oder ihnen sonst wohl gar schändliche und häßliche Namen gegeben?

habe ich nicht ohne alles Recht fremde, geheime Schrif-

ten untersucht?

4. Erforsche dich über das vermessentliche Urtheilen und den falschen Argwohn.

Habe ich nicht ohne hinlänglichen Grund auf Jemanden einen Berdacht gehabt?

Habe ich meinen Argwohn ohne Noth auch gegen Andere

geäußert?

Habe ich meinen Nächsten durch solchen Argwohn ge-

fränkt oder ihm auf irgend eine Art geschadet?

Habe ich über Niemanden böse geurtheilt, sein Thun und Lassen vermessentlich als böse ausgelegt? besonders geistliche oder weltliche Gemeinden und Vorgesetzte?

Habe ich nicht mit Wohlgefallen unbillige, die Ehre des

Nächsten frankende Reden angehört?

Habe ich zu solchen Reden nicht Anlaß gegeben oder ben-

selben beigestimmt?

Habe ich die Fehler meines Nächsten nicht ohne Noth erforscht und sie gerne entdeckt?

Sabe ich solche Reden, welche die Ehre des Nächsten verletten, nicht verhindert, wo ich doch konnte?

Habe ich den durch mein falsches Urtheil oder Argwohn entstandenen Schaden autgemacht?

### Die Gebote ber Rirche.

1. "Du sollst die gebotenen Feiertage halten."

2. "Du sollst die heilige Messe an Sonn- und Feiertagen mit gebührender Undacht anhören."

Die Art und Weise, sich über die zwei Gebote zu erfor-

schen, findest du bei dem dritten Gebote Gottes.

3. "Du sollst die gebotenen Fasttage halten, ale da find : Die Quatembertage, Die vierzigtägigen Fasten; auch sollst bu am Freitage und Samstage vom Fleischessen bich enthalten."

Erklärung. Unter Fasten wird nach bem jegigen Gebrauche der Kirche die Enthaltung von allen Fleischspeifen und nur eine einzige Gättigung am Tage verftanden; boch wird Abends eine kleine Mahlzeit oder Collation erlaubt. Die gewöhnlichen Freitage und (wo keine bistofliche Dispens Statt hat) auch die Samstage, verbinden nur zur Enthaltung von Fleischspeisen, nicht

aber zum Fasten.

Junge Personen unter dem einundzwanzigsten Jahre, dann sechzigjährige Greise, sowie schwangere Frauen, Sängammen, frankliche, schwer arbeitende Perfonen und Alle, benen bas Fasten einen wirklichen Schaben zufügen könnle, find davon ausgenommen, doch find sie zur Enthalsung vom Fleische verbunden, wenn sie nicht auch davon rechtmäßig dispensirt sind. Sind die Ursachen ber Diepens nur porgeblich und falsch, so gilt eine folche Dispens nicht. Auch Die Diepensirten dürfen, nach der Bulle Beneditts XIV., nicht am Abende Fleisch effen, außer im Krantheitefalle, und niemals Fleisch und Fische zusammen.

Erforsche dich also, ob du dieses Gebot genau befolgt hast, oder nicht; ob du nicht vielleicht sogar deine Untergebenen zur Uebertretung des Fastengebotes verleitet, ja angehalten hast, ob du nicht etwa die verordneten Fasten getadelt, ja dieselben vor Andern gemißbilligt hast u. s. w.

Ferner wisse, daß eine jede bedeutendere Uebertretung Dieses Gebotes ohne erhebliche Ursache eine schwere Sünde

ist.

4. "Du sollst jährlich wenigstens einmal dem verordneten Priester beichten, und um die österliche Zeit das Satrament des Altars empfangen."

Erforsche dich:

Sabe ich jedes Jahr wenigstens einmal gebeichtet?

Habe ich nicht gottesräuberisch gebeichtet?

Wer schlecht beichtet, irgend eine schwere Sünde vorsätzlich oder aus strässlicher Nachlässigkeit verschweigt, oder keine wahre Reue hat, oder die auferlegte Buße nicht erfüllt, oder nicht losgesprochen wird — der hat diesem Gebote noch nicht genug gethan.

habe ich in der vom Bischofe festgesetzten österlichen Zeit

die beilige Communion empfangen?

Habe ich sie nicht gotteerauberisch empfangen, und dadurch zugleich dem vierten Kirchengebote nicht genug gethan?

(Wer in der öfterlichen Zeit nicht communiciren konnte, ist verbunden, es nach derselben zu thun. Die Kranken müssen sich während dieser Zeit die heilige Communion in's Haus bringen lassen.)

Jede Uebertretung dieses Gebotes ohne sehr wichtige

Urfache ist eine schwere Gunde.

5. Du sollst an verbotenen Zeiten keine Hochzeit halten.

Diese verbotenen Zeiten sind die Advent- und Fastenzeit; auch gibt es andere Buß- und Bettage, wo solche

und ähnliche Luftbarkeiten untersagt sind.

Erforsche dich, ob du an solchen Tagen den lärmenden Luftbarkeiten, als den Tänzen und manchen Spielen beigewohnt oder dazu Gelegenheit gegeben hast?

# Ueber die sieben Sauptsünden.

1. In Betreff der hoffarth erforsche dich:

Bin ich auf meine Leibesgestalt, meinen Verstand oter auf meine Geschicklichkeit eitel gewesen?

War ich nicht ftolz auf meine vermeinte Schönheit, auf

Die Reichthümer, das Amt, die Kleider u. s. w.?

Habe ich mich nicht für besser, frömmer, tugendhafter als Andere gehalten?

Habe ich vielleicht blos das Lob und die Ehre der Men-

schen gesucht?

Sabe ich nicht bei meinen vermeinten Vorzügen sogar

Andere verachtet?

Habe ich mich nicht Anderer wegen ihres niedrigen Stanbes geschämt?

War ich nicht gegen verdiente Vorwürfe und billige Er-

mahnungen widerspenstig und unduldsam?

Orer habe ich vielleicht gegen heilsame Ermahnungen ein verstocktes Herz gehabt?

2. Ueber den Geiz erforsche dich:

Liebe ich nicht die Reichthümer leidenschaftlich?

Habe ich nicht über den Verlust derselben einen übermäßigen Schmerz getragen ?

habe ich mich keiner Lüge oder gar eines ungerechten

Schwures bedient?

habe ich nicht die Sonn- oder Feiertage entheiligt, den Gotteedienst vernachläsigt, um etwas zu gewinnen oder doch um nicht etwas zu verlieren?

War ich nicht gefühllos gegen Arme?

Habe ich nicht unterlassen, sie nach Kräften zu unter-ftügen?

Oder im Gegentheil: War ich nicht verschwende-

risch?

Habe ich nicht unnötbiger Weise viel Geld auf den Put, das Wohlleben, die Unterhaltungen, das Spiel verwendet?

Habe ich nicht mir oder meiner Familie dadurch einen großen Schaden verursacht?

Habe ich nicht Hazardspiele gespielt, oder Glücksspiele, oder die Lotterie zu leidenschaftlich geliebt?

- 3. Ueber die Sünde der Unkeuschheit wurde schon beim sechsten Gebote die Gewissenserforschung angestellt.
  - 4. Ueber den Neid erforsche dich:

Habe ich gegen Niemanden einen geheimen Groll getragen, weil ihm Alles besser glückt, weil er reicher ist, mehr Berstand und Geschicklichkeit besitzt, oder vielleicht gar, weil er tugendhafter ist, als ich?

habe ich mich nicht sogar erfreut, wenn Jemanden ein

Unglück oder eine Schande widerfahren ist?

Sabe ich nie meinem Nächsten die göttliche Gnade miß-

gönnt und ibn darum beneitet?

War ich nicht traurig, wenn ein Anderer zu Glück oder zu Ehren gekommen ist?

Habe ich Niemanden sogar aus Neid ein Ungluck ge-

wünscht?

Habe ich Niemanden aus Neid geschadet oder ihn ver-

5. Ueber den Fraß und die Völlerei erforsche dich:

habe ich nicht gar zu köstliche und leckerhafte Speisen gesucht?

War ich im Essen und Trinken nicht unmäßig?

Habe ich nicht während des Gottesdienstes oder zur Nachtzeit ohne Noth die Schenke besucht?

Habe ich nicht daselbst das Geld zum Nachtheile meiner

Familie verschwendet?

Habe ich durch meine Unmäßigkeit im Trinken nicht Aergerniß gegeben?

Sabe ich nicht sogar Andere zum unmäßigen Trinken

verleitet?

Habe ich mich durch die Trunkenheit nicht sogar in die Gefahr begeben, andere schwere Sünden zu begehen, oder in terselben wirklich gefündiget — und wie?

# 6. Ueber den Zorn erforsche dich:

Habe ich nicht im Zorne sogar wider Gott oder den: Nächsten Lästerungen ausgestoßen?

Was für ein Uebel habe ich im Zorne meinem Nächsten

gewünscht?

Habe ich ihn vielleicht im Zorne gemißhandelt? Habe ich Jemanden im Zorne verläumdet?

Sabe ich mich im Zorne an Jemanden rächen wollen ?.

Habe ich nie einen Groll wider meinen Nächsten im Berzen getragen, und wie lange?

habe ich durch meinen Zorn ein großes Aergerniß, ge-

geben?

Habe ich mich nicht aus Zorn geweigert, mich mit meisnem Nächsten zu verföhnen?

# 7. lleber die Trägheit erforsche dich:

Habe ich nicht aus Nachlässigkeit das Gebet, die Lesung geistlicher Bücher, das Wort Gottes, die heil. Messe, die Beicht und Communion unterlassen?

Habe ich die mir obliegende schuldige Arbeit nicht nach.

lässig gemacht, oder gänzlich außer Acht gelassen?

Habe ich nicht viele Zeit beim Spielen verloren? Habe ich mich nicht dem Mussiggange ergeben?

Habe ich nicht durch dieses Laster der Trägheit meinem Hauswesen geschadet?

# lleber die Standespflichten.

# 1. Bist du eine Dbrigkeit, so befrage dich :.

Habe ich auch für die zeitlichen Bedürfnisse meiner Untergebenen geforgt?

Habe ich ihnen nicht aus Bosheit oder Nachlässigkeit so-

gar geschadet?

Habe ich auch für ihr Seelenheil geforgt?

Habe ich auch über ihre Sitten und über ihre Aufführung gewacht? Habe ich unter ihnen die Gelegenheit zu Unordnungen, zu Ausgelassenheiten und Verführungen auch zu verhindern gesucht?

Habe ich auch ihre Laster bestraft und ihre Tugenden be-

Iohnt?

War ich in der Verwaltung meines Amtes auch gerecht — war ich nicht hartherzig?

Habe ich mich der Armen und Unschuldigen auch ange-

nommen?

Habe ich nie sogar die Armen, Wittwen und Waisen unterdrückt?

Habe ich die Bösen nicht vielleicht vertheidigt?

2. Bist du ein Unterthan, so befrage bich:

Bin ich meiner Obrigkeit gehorsam gewesen?

Sabe ich mich zu keinem sundhaften Dienst gebrauchen laffen?

Habe ich meiner Obrigkeit die schuldige Ehre erwiesen? Habe ich nicht wider sie gemurrt, sie falsch beurtheilt, verkleinert oder sogar Andere wieder sie ausgeheht?

Habe ich ihr auch den gebührenden Zehent oder andere

rechtmäßige Abgaben entrichtet?

3. Bist du Vater oder Mutter, so befrage bich:

Habe ich für das Leben und die Gesundheit meiner Kinder der die nothwendige Sorge getragen?

Habe ich sie nicht vor der Geburt schon der Gefahr einer

Verunglüdung ausgesett?

Habe ich nicht irgend etwas zugelassen oder gethan, was ihrer Unschuld hätte gefährlich sein können?

Sabe ich für ihre Erhaltung, Nahrung, Kleidung, Er-

ziehung und fünftige Berforgung Gorge getragen?

Habe ich sie eine Handthierung, eine Kunst, ein Gewerbe oder eine Wissenschaft lernen lassen, womit sie ihren fünftigen Unterhalt finden könnten?

Sabe ich keines dem Andern ungerechter Weise vorge-

zogen?

Habe ich sie zu keinem Stand gezwungen, zu welchem sie keinen Beruf in sich fühlten?

Habe ich sie in ihrem Berufsstande nicht ungerechter

Weise gehindert?

Sabe ich auch für ihre Seele durch eine christliche Erzieh-

ung gesorgt?

Habe ich nicht verfäumt, ihnen die heilige Taufe und die übrigen heiligen Sakramente zu gehöriger Zeit ertheilen zu lassen?

Habe ich sie auch gehörig in die Schule und in die Kirche

geschickt?

Habe ich sie auch zur häuslichen Andacht, zum öftern Gebrauche der heiligen Sakramente angehalten, und bin ich ihnen hierin mit gutem Beispiele selbst vorangegangen?

Sabe ich sie auch gestraft, wenn sie es verdient haben?

Habe ich ihnen nicht durch Schelten, boses Nachreden, oder durch ungebührliche Worte und Handlungen Aergerniß gegeben?

Habe ich sie nie den ganzen Tag ohne alle Aufsicht her-

umlaufen lassen?

Habe ich ihnen keine bosen Gesellschaften, verderbliche Spiele, nächtliche Ausgänge, verdächtige Bekanntschaften gestattet?

Habe ich sie nicht im wilden Zorne grausam geschlagen? Bin ich bedacht gewesen, ihnen einiges Vermögen zu er-

werben?

- 4. Die Pflichten der Kinder gegen ihre Aeltern sind schon beim vierten Gebote Gottes vorgekommen.
  - 5. Bist du ein Hausherr ober eine Hausfrau, so erforsche dich:

Bin ich besorgt gewesen, um fromme Dienstboten zu haben?

Habe ich auch für ihr Seelenheil gesorgt?

Sabe ich sie auch zum täglichen Gebete, zum gebotenen

Gottesdienste, zur Anhörung des Wortes Gottes, zum öfteren Gebrauche der heiligen Sakramente angehalten?

Habe ich ihnen nie etwas Boses zu thun befohlen, ober

wenigstens erlaubt?

Habe ich sie nicht mit Arbeit überladen?

Habe ich ihnen nicht an Sonn- und Feiertagen uner- laubte Arbeiten auferlegt?

Habe ich sie nicht zu hart und schimpflich gehalten?

Habe ich ihnen nicht sogar gefährliche Zusammenkunfte, nächtliches Herumschwärmen, verdächtige Bekanntschaften und Ausgänge gestattet, oder ihnen nie nachgeschaut, oder vielleicht mein Haus bei der Nacht gar nicht gesperrt?

Habe ich ihnen auch allezeit die nöthige Nahrung ver-

schafft?

Habe ich sie in ihren Krankheiten mit Liebe verpflegt? Habe ich sie nicht ohne rechtmäßige Ursache vor der Zeit aus dem Dienste entlassen?

Habe ich sie nicht ungeachtet ihres ärgerlichen Wandels

boch im Dienste behalten?

Habe ich ihnen (wie auch den Taglöhnern) den verdienten Lohn ganz und nach ihren Bedürfnissen auch gleich bezahlt?

Habe ich nicht sogar in meinem Hause ärgerliche Leute

und Zusammenkünfte unterhalten?

# 6. Bist du ein Dienstbote, so erforsche dich:

Habe ich meinen Dienstherren die schuldige Ehrfurcht erwiesen?

Sabe ich nichts Boses von ihnen geredet?

Habe ich nicht ihre Fehler Andern geoffenbaret?

Habe ich nicht sogar im Hause boshafter Weise Uneinig- keit gestiftet?

Habe ich treu und fleißig für sie gearbeitet?

Habe ich mich von ihnen zu keinem fündhaften Dienste gebrauchen lassen, da ich wohl wußte, daß man Gott mehr als den Menschen gehorchen soll?

It ihnen durch meine Schuld kein Schaden widerfahren?

Habe ich ihnen nicht fogar etwas entfremdet oder zurückbehalten, unter dem Vorwande, wegen eines zu geringen Lohnes mich schadlos zu halten?

habe ich nicht beim Einkaufen oft etwas Weniges zu-

rückbehalten?

Habe ich niemals meinen Mitdienstboten aus dem Hause verdrängt?

Sabe ich nicht etwa zu dem Diebstahle oder zu der bofen

Aufführung meiner Mitdienstboten stillgeschwiegen?

Oder habe ich vielleicht gar mitgehalten und Theil ge-

# 7. Bist du verheirathet, so erforsche dich:

Bin ich nicht aus Absichten in den Chestand getreten, die eines Christen unwürdig sind?

habe ich nicht mein herz und meine Liebe Andern zuge-

wendet?

Habe ich nie sogar die Ehe gebrochen?

Sabe ich nicht durch verdächtige Gesellschaften Ursache

zur Gifersucht gegeben ?

War ich nicht zum großen Aergernisse meiner Kinder oder der Nachbarschaft mit meinem Chegenoß uneins, oder verließ oder wollte ich vielleicht gar ohne rechtmäßige Erslaubniß meinen Chegenoß verlassen?

Sabe ich nie den heiligen Cheftand gemißbraucht?

Sabe ich nie die heilige Ehrbarkeit im Chestande ver-

lett?

Habe ich nicht sogar meinen Kindern hierin ein Aergerniß gegeben, oder betrug ich mich nicht so, daß leicht ein. Aergerniß für die Kinder hätte entstehen können?

# 8. Bist du ein Ehemann, so erforsche bich und-

Habe ich nicht meine Chefrau rauh und hort behanbelt?

Habe ich sie auch besonders in Acht genommen, wenn sie in gesegneten Umständen war? Habe ich sie nie verleitet, Gott zu beleidigen? —

Habe ich ihr keine unnützen und kränkenden Vorwürfe

gemacht?

Habe ich die Güter, welche sie ins Haus gebraucht hat,

nicht verschwendet?

Habe ich auf ihr Eigenthum ohne ihre Einwilligung nicht vielleicht Schulden gemacht?

9. Bist du eine Chefrau, so denke nach insbesondere:

Habe ich nicht ohne des Mannes Wissen das Geld unnütz verwendet, oder von seinem Vermögen an Freunde, Verwandte oder an die Kinder erster Ehe ohne erhebliche Ursache und zu seinem Schaden angewendet?

War ich gegen meinen Ehemann auch nachgiebig und in

allen gerechten Forderungen gehorsam?

Habe ich ihn nie verleitet, Gott zu beleidigen? —

10. Bist du ein Sandelsmann, so befrage dich:

Habe ich Niemanden in Maaß und Gewicht betrogen? Habe ich nie über den gewöhnlichen Preis die Waare verkauft?

Habe ich nicht falsche für ächte Waaren zum Nachtheile

des Mächsten verkauft?

Habe ich dabei nicht mein Seelenheil ganz vernachläffigt?

11. Bist du ein Sandwerker, so erforsche bich:

Habe ich ohne außerordentliche Ursache, blos nur aus Eigennut oder Gewinnsucht, an Sonn- oder Festtagen gearbeitet?

Habe ich mir nie etwas Fremdes von der Arbeit zurückbehalten?

Habe ich nie aus Neid oder durch bose Kunstgriffe An-

dern die Kundschaften entzogen?

Habe ich nicht dem gemachten Vertrage zuwider die Arbeit mit Trug und Hinterlist vollendet? Habe ich mich nicht zu theuer bezahlen lassen ?

Habe ich nichts verfertigt, wovon ich gut wußte, daß es zum Bösen gebraucht werde?

12. Hast du eine Schenke oder ein Gasthaus, so befrage dich:

Habe ich nicht die Getränke verfälscht?

Habe ich nicht den Gästen über die Schuldigkeit angerechnet?

Sabe ich nicht Trunkenbolden so lange eingeschenkt, bis

sie berauscht wurden?

Habe ich nicht solchen Leuten eingeschenkt, von welchen ich wußte, daß sie durch ihr Schwelgen ihr Hauswesen zu Grunde richten?

Habe ich nie Hazardspiele erlaubt?

habe ich nie jungen Leuten, die noch unter der Zucht der Aeltern stehen, das Zechen und Spielen gestattet?

Habe ich nicht liederlichen Personen bei mir Aufenthalt

gegeben?

War mein haus nicht der Ort zu schändlichen Verführungen?

Habe ich nicht zu Gotteslästerungen, Fluchen, Schimpfen, unkeuschen Reden stillgeschwiegen und sie sogar geduldet?

Habe ich nicht unreine Scherze, Lieder, gefährliche Musik und Tänze geduldet oder sogar veranstaltet?

13. Bist du ein Landmann, so befrage bich:

Habe ich den Feldern meiner Nachbarn keinen Schaden zugefügt?

Habe ich nicht über die Obrigkeit, die Nachbarn, über die

Steuern ober das Wetter 2c. geflucht?

Habe ich das Vieh nicht Kindern anvertraut, die es zu

hüten nicht im Stande waren?

Habe ich nicht zur Erndte- oder Weinlesezeit zugelassen, daß junge Personen beiderlei Geschlechts an demselben Orte ohne Aufsicht schliefen?

# Kleiner Katechismus

in Fragen und Antworten, worin die nothwendigsten christlichen Wahrheiten enthalten sind.

Erinnerung für die Aeltern und Hausväter.

Sobald die Kinder reden lernen, sollen ihre Aeltern, oder jene, welche deren Stelle vertreten, sie die heiligen Namen Jesus und Maria ehrerbietig aussprechen und unsern lieb-reichsten himmlischen Bater, sammt Seinem eingebornen Sohne und dem heiligen Geiste und die göttliche Mutter Maria kennen lehren. Darauf lehre man sie das heilige Kreuzzeichen machen, und bete ihnen täglich das Bater unser, den englischen Gruß und den Glauben langsam und andächtig vor.

# Fragen und Antworten

über die nothwendigsten Glaubensartikel.

T.

Von dem driftkatholischen Glauben.

Frage. Was ist der Glaube eines katholischen

Christen?

Antwort. Der Glaube eines katholischen Christen ist ein übernatürliches Licht, eine Gabe Gottes, eine von Gott eingegossene Tugend, wodurch der Christ alles fest und unbezweiselt für wahr hält, was Gott geoffenbaret hat und was Gott durch die heilige katholische Kirche ihm zu glauben vorstellt, es sei nun in der Bibel enthalten oder nicht.

F. Wer ist ein katholischer Christ?

A. Derjenige ist ein katholischer Christ, welcher nach empfangener heiliger Taufe die Lehre unsers Herrn Jesu Christi so bekennet und glaubet, wie sie ihm von der heiligen katholischen Kirche (welche unsehlbar ist) vorgestellt wird.

F. Warum glaubt der katholische Christ alles so fest und unbezweifelt, was Gott durch Seine Kirche geoffen-

baret hat?

A. Der katholische Christ glaubt blos deswegen alles so fest und unbezweifelt, was Gott durch Seine Kirche geoffenbaret hat, weil Gott die ewige Wahrheit und Weisheit Selbst ist, welche weder betrügen noch betrogen werden kann.

F. Wo ist das, was ein katholischer Christ glauben

muß, vorzüglich enthalten?

A. Das, was ein katholischer Chrift glauben muß, ist in dem apostolischen Glaubensbekenntnisse enthalten, welches die vorzüglichsten Stücke enthält, die man glauben muß.

F. Aus wie viel Glaubensartikeln besteht das aposto-

lische Glaubensbekenntniß und wie heißen sie?

21. Das apostolische Glaubensbekenntniß besteht aus zwölf hauptartikeln, welche lauten:

1. Ich glaube an Gott den Vater, allmächtigen Schö-

pfer himmels und der Erde.

2. Und an Jesum Christum, Seinen Eingebornen Sohn, unsern herrn.

3. Der empfangen ist von dem heiligen Geiste, geboren

aus Maria der Jungfrau.

4. Gelitten unter Pontio Pilato, gefreuziget, gestorben und begraben.

5. Abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder

auferstanden von den Todten.

6. Aufgefahren in den Himmel, sitzet zur Nechten Gottes, des allmächtigen Baters.

7. Von dannen Er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten. 8. Ich glaube an den heiligen Geist.

9. Eine heilige allgemeine dristliche Kirche, Gemeinschaft ber Heiligen.

10. Ablaß der Günden.

- 11. Auferstehung des Fleisches.
- 12. Und ein ewiges Leben. Umen.

### Bon dem erften Glaubensartifel.

F. Wie lautet der erste Glaubensartikel?

- A. Der erste Glaubensartikel lautet: "Ich glaube an Gott den Vater, allmächtigen Schöpfer himmels und der Erde."
  - F. Ist mehr als ein Gott? A. Es ist nur ein Gott!

F. Was ist Gott?

A. Gott ist von Sich Selbst das allervollkommenste Wesen, oder das in Sich Selbst einzig wahre und höchste Gut, welches von Sich Selbst alle guten Eigenschaften im höchsten Grade besitzt.

F. Welche Haupteigenschaften Gottes sollen wir uns

besonders merken?

A. Wir sollen uns folgende Eigenschaften Gottes besonders merken:

1. Gott ist ewig; benn Er war immer, ist und wird

immer sein.

2. Gott ist unveränderlich; denn Er war, ist und bleibt immer derselbe.

3. Gott ist ein purer Geist, welcher den vollkommensten Berstand und besten Willen, aber keinen Leib hat.

4. Gott ist höchst gütig, weil alles Gute, das Seine Geschöpfe haben, von Ihm kommt.

5. Gott ist allwissend; denn Er weiß alles, Er weiß auch das Berborgenste.

6. Gott ist höchst weise; denn Er hat Alles nach

Seinem höchsten Berstande fehr gut angeordnet.

7. Gott ift allmächtig; denn Er hat himmel und

Erde erschaffen, d. h. aus nichts hervorgebracht; Ihm ist gar nichts unmöglich.

8. Gott ift allgegenwärtig; Er ist überall zu-

gegen; Er ist im himmel und auf Erden.

9. Gott ist höchst wahrhaft und getreu; kann durchaus nichts Unwahres sagen und versprechen.

10. Gott ist höchst heilig; Er liebet alles Gute und

verabscheuet alles Bose.

11. Gott ist höchst gerecht; Er belohnet ewig das Gute und bestrafet ewig das Bose.

12. Gott ift höchst barmberzig; benn Er verzeihet uns unsere Gunden.

K. Ist Gott nur einfach in der Person?

A. Gott ist dreifach in der Person und einfach in der Wesenheit.

F. Wie heißen die drei göttlichen Personen?

A. Sie heißen: 1) der Bater; 2) der Sohn; 3) der heilige Geist. Der Bater ist von Sich Selbst, der Sohn ift von dem Bater von Ewigkeit gezeugt, der heilige Beift geht vom Vater und Sohne zugleich von Ewigkeit aus. Dem Vater wird die Schöpfung, dem Sohne die Erlöfung, dem heiligen Beifte unsere Beiligung besonders zugeeignet. Diese drei göttlichen Personen haben alle Eigenschaften Gottes mit einander gemein, das heißt : Sie haben eine und dieselbe göttliche Natur und Wesenheit.

F. Wie nennt man Diese drei göttlichen Personen zu-

sammen?

Die drei göttlichen Personen zusammen nennt man die allerheiligste Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit oder den dreieinigen Gott.

Wie bekennt man den dreieinigen Gott oder die

heiligste Dreifaltigkeit?

A. Man bekennt die heiligste Dreieinigkeit durch das Zeichen bes heiligen Kreuzes, indem man mit ber rechten hand die Stirne, ben Mund und die Bruft bezeichnet und fagt : "Im Namen Gottes des Baters † und des Sohnes † und des heiligen Geistes. † Amen."

# Von der Schöpfung.

- F. Wer hat Alles erschaffen?
- A. Gott hat Alles, Himmel und Erde, und alles, was ist, erschaffen, das heißt, aus Nichts hervorgebracht.
  - F. Welche sind die vorzüglichsten Geschöpfe Gottes?
- A. Die vorzüglichsten Geschöpfe Gottes sind die Engel und die Menschen.
  - F. Was sind die Engel?
- A. Die Engel sind pure Geister, welche Verstand und Willen, aber keine Leiber haben.
  - F. Woraus besteht der Mensch?
- A. Der Mensch besteht aus einem Leibe und einer unsterblichen Seele, welche nach dem Ebenbilde Gottes erschaffen ist.
  - F. Warum hat Gott die Menschen erschaffen?
- A. Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie Ihn ehren, lieben, anbeten, Ihm dienen, gehorsamen und selig werden.
- F. Sind die Menschen Gott immer gehorsam geblieben?
- A. Schon die ersten Menschen, Adam und Eva, waren Gott ungehorsam und haben im Pargdiese die Frucht eines Baumes gegessen, die ihnen Gott verboten hatte, und haben dadurch gesündigt.

F. hat die Sünde allein den ersten Menschen ge-

schadet?

A. Die erste Sünde hat nicht allein den ersten Menschen geschadet, sie hat auch uns geschadet, die wir von ihnen abstammen; sie ist auch auf uns übergegangen.

F. Sind die Menschen auch wie die hoffärthigen Engel

von Gott auf ewig verworfen worden?

A. Die Menschen sind nicht, so wie die hoffärthigen Engel, auf ewig von Gott verstoßen worden, sondern Er gab ihnen einen Erlöser, und Dieser ist Jesus Christus.

#### Bon bem zweiten Glaubensartifel.

F. Wie lautet der zweite Glaubensartikel?

A. Der zweite Glaubensartikel lautet: "Und an Jesum Christum, Seinen Eingebornen Sohn, unsern Herrn."

F. Wer ist Jesus Christus?

A. Jesus Christus ist der eingeborne Sohn des Baters, von Ewigkeit von Ihm gezeugt; Er ist wahrer Gott.

F. Warum heißt Er Jesus, und warum Christus?

A. Er heißt Jesus, weil Er unser Heiland ist, und Er heißt Christus, weil Er der Gesalbte Gottes ist.

F. Warum heißt Er unser herr?

A. Er ist unser Herr, weil Er uns durch Sein Blut aus der Sklaverei des Satans erkauft hat.

#### Von bem britten Glaubensartifel.

F. Wie lautet ber britte Glaubensartikel?

A. Der dritte Glaubensartifel lautet: "Der empfangen ist von dem heiligen Geiste, geboren aus Maria der Jungfrau."

F. Welche göttliche Person ist vom Himmel herabge=

fommen?

U. Die zweite göttliche Person ist vom himmel berabgekommen, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen, und diese Person ist Jesus Christus unser herr!

F. Auf welche wunderbare Art geschah dieses?

A. Jesus Christus ist durch die Wirkung des heiligen Geistes Mensch geworden und aus Maria, einer unbesleckten Jungfrau, in Bethlehem geboren worden. Deswegen wird auch Maria mit Necht die Mutter Gottes genannt.

### Von dem vierten Glaubensartikel.

F. Wie lautet der vierte Glaubensartikel?

A. Der vierte Glaubensartikel lautet: "Gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben."

F. Warum hat Jesus Christus gelitten?

A. Jesus Christus hat ben schmählichsten Tob am Rreuze gelitten, um uns von unsern Sunden zu erlösen.

F. Konnte Jesus Christus leiden?

A. Jesus Christus konnte leiden, weil Er auch Mensch war.

F. Konnte Er uns auch von der Gunde und dem ewi-

gen Tode erlösen?

A. Er konnte uns von der Sünde und dem ewigen Tode erlösen, weil Er zugleich Gott war.

Von bem fünften Glaubensartitel.

F. Wie lautet der fünfte Glaubensartifel?

A. Der fünfte Glaubensartikel lautet: "Abgestiegen zu der Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Todten."

F. Wer stieg in die Vorhölle hinab?

A. Die Seele Jesu, vereinigt mit der Gottheit, stieg in die Vorhölle hinab, wo die Altväter und jene frommen Seelen waren, die auf Seine Erlösung warteten, indeß Sein heiligster Leichnam, vereinigt mit der Gottheit, im Grabe ruhte.

F. Wann und burch weffen Kraft fand Jesus Christus

von dem Tode auf?

A. Am dritten Tage vereinigte sich Seine Seele wieder mit dem Leibe, und Jesus Christus stand aus eigener Kraft aus dem Grabe auf.

Bon bem fechsten Glaubensartitel.

F. Wie lautet ber sechste Glaubensartikel?

A. Er lautet: "Aufgefahren in den himmel, sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Batere."

F. Wann ift Jesus in den himmel aufgefahren?

A. Am vierzigsten Tage nach Seiner Auferstehung ist Jesus auf dem Delberge in Gegenwart Seiner Jünger in den himmel aufgefahren.

F. Was heißt bas, Jesus sitet zur Rechten Gottes bes

allmächtigen Baters?

A. Es heißt: Jesus ist in der Glorie Seines Vaters, erhöht über alle Geschöpfe, im Besitze der höchsten Gewalt und Herrlichkeit.

Bon bem siebenten Glaubensartifel.

F. Wie lautet ber siebente Glaubensartikel?

A. Der siebente Glaubensartikel lautet: "Von dannen Er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todeten."

F. Wird Jesus Christus einst wiederkommen?

A. Er wird einst am jüngsten Tage als Gott und Mensch, sichtbar für alle Menschen, von dem Himmel herabtommen und wird Gericht halten über alle Menschen.

F. Wie wird Jesus die Menschen richten?

A. Er wird die Guten in dem himmel ewig belohnen, und die Bösen in der hölle ewig bestrafen.

Von dem achten Glaubensartikel.

F. Wie lautet ber achte Glaubensartifel?

A. Der achte Glaubensartikel lautet: "Ich glaube an den heiligen Geist."

J. Wer ist der heilige Geist?

A. Der heilige Geist ist die dritte göttliche Verson; Er geht von dem Bater und dem Sohne zugleich von Ewigkeit aus; Er ist wahrer Gott und muß von uns angebetet werden.

F. Wo heiliget uns der heilige Geist?

A. Er heiliget uns besonders in den sieben heiligen Saframenten und durch Seine sieben Gaben.

F. Welche sind die sieben Gaben des heiligen Geistes?

A. Die sieben Gaben des heiligen Geistes sind folgende: 1. Die Gabe der Weisheit. 2. Die Gabe des Verstandes. 3. Des Rathes. 4. Der Stärke. 5. Der Wissenschaft. 6. Der Gottseligkeit. 7. Der Furcht des Herrn.

Von dem neunten Glaubensartikel.

F. Wie lautet der neunte Glaubensartifel?

A. Der neunte Glaubensartikel lautet: "Eine heilige, allgemeine dristliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen."

F. Was ist die Eine, heilige, allgemeine, christliche

Rirche?

A. Die Eine, heilige, allgemeine, christliche Kirche ist die sichtbare Versammlung aller rechtgläubigen Christen unter einem sichtbaren Oberhaupte, dem römischen Papste, welche einerlei Lehre bekennen und einerlei Sakramente gebrauchen und von rechtmäßigen Bischöfen regiert werden.

F. Wen hat denn Jesus Christus zum wirklichen Ober-

haupte Seiner Kirche bestellt?

A. Jesus Christus hat den heiligen Vetrus zum wirklichen Oberhaupte Seiner Kirche bestellt, und weil der heislige Petrus in Rom lebte und starb, so ist der römische Bischof, oder der Papst, der wahre Nachfolger des heiligen Vetrus, und also der wahre Statthalter Jesu Christi auf Erden.

F. Welcher Mensch ist also in der wahren Kirche Gottes?

A. Nur derjenige ist in der wahren Kirche Gottes, welcher sich der Leitung des wahren Oberhauptes unterwirft und alles glaubt, was ihm die Lehrer der Kirche, nämlich die Bischöfe mit dem Papste vereinigt, als Lehre zu glauben vorstellen.

F. Wer ist aber ein Irrgläubiger?

A. Derjenige ist ein Irrgläubiger, welcher die wahre Kirche nicht hören will, oder wie die heiligen Väter sagen: "Derjenige hat Gott nicht zum Vater, der die Kirche nicht zur Mutter hat."

F. Was für eine Gemeinschaft haben die rechtgläubigen

Christen auf Erden unter einander?

A. Sie haben unter einander Gemeinschaft, wie die Glieder eines Leibes. Ein jeder Rechtgläubige nimmt Theil an den geistlichen Gütern der übrigen Rechtgläu-bigen.

F. Haben wir auch mit den Heiligen im Himmel eine

Gemeinschaft?

A. Wir haben auch mit den Heiligen im himmel eine Gemeinschaft. Die Heiligen im himmel bitten nämlich für und bei Gott, indeß wir sie auf Erden verehren und um ihre Fürbitte anrusen.

F. Saben wir auch mit ben armen Seelen im Fegfeuer

eine Gemeinschaft?

A. Ja, denn die armen Seelen im Fegseuer erhalten durch unser Gebet und durch unsere guten Werke Hilse, und sie bitten dann wieder aus Dankbarkeit und Liebe für uns bei Gott.

# Von dem zehnten Glaubensartifel.

F. Wie lautet ber zehnte Glaubensartikel?

A. Der zehnte Glaubensartitel lautet: "Ablaß der Sünden."

F. Wem hat Jesus Christus Gewalt gegeben, die Sün-

den nachzulassen?

A. Jesus Christus hat Seinen Aposteln Gewalt gegeben, die Sünden nachzulassen.

F. Wer sind die Nachfolger der Apostel?

A. Die Nachfolger der Apostel sind die Bischöfe und ihre Gehilfen, die Priester. Diese allein haben also die Gewalt, Sünden nachzulassen.

# Von dem eilften Glaubensartifel.

F. Wie lautet der eilfte Glaubensartikel?

A. Der eilste Glaubensartikel lautet: "Auferstehung bes Fleisches."

F. Wann werden alle Menschen von den Todten auf-

ersteben?

A. Am jüngsten Tage werden alle Menschen mit ihren Leibern aus den Gräbern auferstehen. Die Seelen werben sich alsdann mit den Leibern, von welchen sie durch den Tod getrennt waren, wieder vereinigen.

F. Warum werden die Menschen mit ihren Leibern auf-

erstehen?

A. Die Menschen werden mit ihren Leibern auserstehen, damit sie mit denselben entweder ewig belohnt oder ewig bestraft werden.

Von dem zwölften Glaubensartikel.

F. Wie lautet ber zwölfte Glaubensartikel?

A. Der zwölfte Glaubensartikel lautet: "Und ein ewiges Leben. Amen."

F. Wie vielfach ist das ewige Leben?

A. Es ist zweisach: ein ewig seliges und ein ewig unglückseliges Leben. Das ewige selige Leben, welches eigentlich allein das ewige Leben heißt, besteht, nebst den Freuden des Himmels, vorzugsweise in der beseligenden Anschauung Gottes. Das ewig unglückselige Leben besteht in den Peinen der Hölle, welche die Teufel und die Gottlosen wegen ihrer Sünden leiden müssen, und welches eigentlich kein ewiges Leben, sondern ein ewiger Tod ist.

F. Was bedeutet das Wörtlein Amen?

A. Das Wörtlein Amen bedeutet, daß wir fest und uns bezweifelt Alles glauben, was in dem ganzen apostolischen Glaubensbekenniniß enthalten ist.

#### II.

# Von der dristlichen Hoffnung.

F. Ist es zur Seligkeit genug, daß man nur dristlich glaube?

A. Es ist zur Seligkeit nicht genug, daß man nur glaube, was Gott geoffenbaret hat, man muß auch christlich hoffen.

F. Was ist die christliche hoffnung?

A. Die dristliche Hoffnung ist eine von Gott eingegossene übernatürliche Tugend, durch welche ein Christ mit sicherem Vertrauen von Gott das ewige Leben, und die Mittel, solches zu erlangen, erwartet, weil Er, der höchst wahrhafte und getreue Gott, es ihm versprochen hat.

F. Wodurch wird die christliche Hoffnung geübt?

A. Die dristliche Hoffnung wird hauptsächlich durch bas Gebet geübt.

F. In welchem Gebete ift benn alles enthalten, um was

wir bitten sollen?

A. Alles, um was wir bitten sollen, ist in dem Bater un ser enthalten, welches und Jesus Christus gelehrt hat, darum es auch das Gebet des Herrn genannt wird.

F. Wie lautet bas Vater unser?

A. Es lautet also: "Bater unser, Der Du bist im himmel! geheiliget werde Dein Name; zukomme uns Dein Reich; Dein Wille geschehe wie im himmel, also auch auf Erden; gieb uns heute unser tägliches Brod; und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern; und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem Uebel. Amen."

F. Woraus besteht das Vater unser?

21. Es besteht aus einer Vorrede und sieben Bitten.

F. Warum sagen wir in der Vorrede Bater unser?

A. Wir sagen in der Vorrede Vater unser, weil Gott unser Vater ist, indem wir durch Jesum Christum Kinder Gottes geworden sind. Dieses ermahnt uns auch daran, daß wir uns mit kindlichem Vertrauen Gott näbern könenen, indem wir ihn un sern Vater nennen dürsen.

F. Warum sagen wir: Der Du bist im Sim-

mel?

A. Wir sagen es, weil, obschon Gott überall ist, Er bennoch besonders in dem Himmel wohnt, wo Er Sich Seinen Heiligen zu genießen gibt.

F. Was enthält die erste Bitte?

A. Die erste Bitte enthält den Wunsch, daß die Erkenntniß, Ehre, Furcht und Liebe Gottes allenthalben vermehrt werde. Gute Kinder wollen vor allem andern, daß
ihr Vater geehrt und gelobt werde; um so mehr sollen wir
dieses von unserm himmlischen Vater wünschen.

F. Was begehren wir in ber zweiten Bitte?

A. Wir begehren: 1) daß die heilige Kirche, welche das Reich Gottes auf Erden ist, ausgebreitet und befestigt werde;

2) daß sich das Reich der Gnade, welches die tugendhaften Menschen und die wahren Verehrer Gottes sind, erweitere; 3) daß Gott in uns die Tugend vermehren und uns in den Himmel ausnehmen wolle.

F. Was verlangen wir in der dritten Bitte?

A. In der dritten Bitte verlangen wir die Gnade von Gott, daß wir Seinen heiligsten Willen so auf Erden vollziehen mögen, wie ihn die Heiligen im Himmel vollziehen, und daß wir Gott niemals durch eine Sünde beleidigen mögen.

F. Was begehren wir in der vierten Bitte?

A. In der vierten Bitte begehren wir alles, was zur Erhaltung des Leibes und der Seele nothwendig ist, näm-lich: Speise und Kleidung, das Wort Gottes und die heiligen Sakramente, besonders aber das allerheiligste Sakrament des Altars.

F. Was begehren wir durch die fünfte Bitte?

A. Wir begehren durch diese Bitte Verzeihung unserer Sünden und versprechen, daß auch wir unsern Beleidigern verzeihen wollen.

F. Was verlangen wir in der sechsten Bitte?

A. Durch diese Bitte verlangen wir, daß wir durch den göttlichen Beistand gestärkt werden, damit wir den Versuchungen der Welt, des Fleisches und des Teusels nicht unsterliegen.

F. Um was bitten wir in der siebenten Bitte?

- A. Wir bitten Gott, daß Er uns von allen Uebeln der Seele, besonders aber der Sünde, und von allen Mühesseligkeiten des Leibes befreien möge, wenn diese nicht zu unserm Seelenheile gereichen.
  - F. Was heißt hier das Wörtlein Amen? A. Amen heißt so viel als: es geschehe.

T. Wie lautet der englische Gruß?

U. Er lautet also: Gegrußet seist du, Maria! voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns arme Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

F. Aus welchen Theilen besteht der englische Gruß?

A. Der englische Gruß besteht aus drei Theilen. Die ersten Worte: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Inaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern! — sind der Gruß des Erzengels Gabriel; dann folgt der Gruß der beiligen Elisabeth. Die heilige Elisabeth wiedersholte nämlich die letzten Worte des Erzengels: Gebenedeit bist du unter den Weibern! und setzte noch hinzu: und gesbenedeit ist die Frucht deines Leibes. — Die Worte: Heilige Maria u. s. w. bis zum Ende hat die heilige Kirche hinzugesetzt.

F. Wer hat und also den englischen Gruß gelehrt?

A. Der englische Gruß ist ein vom heil. Geiste eingegebenes und von der heiligen Kirche festgesetztes sehr heilsames Gebet.

F. An was erinnert uns der englische Gruß?

A. Er erinnert uns: 1) an die Menschwerdung des Sohnes Gottes; 2) wir bitten darin um die Fürbitte der mächtigsten Jungfrau Maria; 3) wir bekennen auch jene Glaubenswahrheit, daß Maria die Mutter Gottes sei.

F. In welcher Zeit wünscht die heilige Kirche, daß man

ben englischen Gruß beten soll?

A. Die katholische Kirche wünscht, daß man Morgens, Mittags und Abends, wenn zum Gebete geläutet wird, den englischen Gruß bete.

#### III.

Von der Liebe und den zehn Geboten Gottes.

F. Ist es für den katholischen Christen hinreichend, christlich zu glauben und zu hoffen?

A. Nein, - er muß auch christlich lieben.

F. Was ist die driftliche Liebe?

A. Die driftliche Liebe ist eine von Gott eingegossene

Tugend, durch welche wir Gott, weil Er das einzig mahre und höchste Gut ist, wegen Seiner Selbst, den Nächsten aber wegen Gott lieben.

F. Wie viele Gebote ber Liebe gab uns Jesus Chri-

stus?

U. Jesus Christus, unser Herr, hat und zwei Gebote

der Liebe gegeben, nämlich:

1. "Du sollst den herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Gemüthe und aus allen Kräften."

Das andere aber ist diesem gleich :

2. "Du sollst beinen Nächsten lieben, wie dich selbst." In diesen zwei Geboten besteht das ganze Gesetz und die Propheten.

F. Wer liebet also Gott?

A. Derjenige liebet Gott, ber diese zwei Gebote ber Liebe hält. Denn Christus sagt : "Wer Meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der Mich liebt." (Joh. XIV, 21.)

F. Wo sind Die zwei Gebote der Liebe ausführlicher

enthalten?

A. Die zwei Gebote der Liebe sind ausführlicher in den zehn Geboten Gottes enthalten.

F. Welches sind die zehn Gebote Gottes? A. Die zehn Gebote Gottes sind folgende:

1. Du sollst allein an Einen Gott glauben.

2. Du follst ben Namen Gottes nicht eitel nennen.

3. Du sollst ben Feiertag beiligen.

4. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf daß du lange lebest und es dir wohlgehe auf Erden.

5. Du follst nicht töbten.

6. Du sollst nicht Unteuschheit treiben.

7. Du follst nicht stehlen.

8. Du sollst kein falsches Zeugniß geben wider beinen Nächsten.

9. Du follst nicht begehren beines Nächsten hausfrau.

10. Du follst nicht begehren beines Nächsten Gut. F. Was enthalten die drei ersten Gebote Gottes?

U. Die drei ersten Gebote enthalten unsere Pflichten gegen Gott.

F. Was enthalten die andern sieben Gebote Gottes?

A. Die sieben andern enthalten die Pflichten gegen ben Nächsten.

F. Was befiehlt bas er fte Gebot?

A. Das erste Gebot besiehlt, an Einen Gott zu glauben, auf Ihn zu hoffen, Ihn zu lieben und Ihn anzubeten.

F. Was verbietet das erste Gebot?

A. Es verbietet den Unglauben, den Aberglauben, die Abgötterei, Ketherei, Zauberei, Wahrsagerei, den Haß Gottes und eine jede der Heiligkeit Gottes widersprechende Gottesverehrung.

F. Ist es erlaubt, die Engel und die Heiligen zu ver-

ehren?

A. Es ist erlaubt, weil wir ihnen keine göttliche Ehre erweisen, sondern von ihnen (weil sie Freunde Gottes sind) nur ihre Fürbitte bei Gott verlangen.

F. Ift es erlaubt, die heiligen Bilder zu verehren?

A. Die Verehrung der heiligen Bilder ist erlaubt, weil sich diese Verehrung nicht eigentlich auf das Bild, sondern auf das bezieht, was dadurch vorgestellt wird.

F. Ift es erlaubt, die Reliquien ber Beiligen zu ver-

ehren?

A. Die Verehrung der Reliquien der Heiligen oder Ueberbleibsel von den Körpern der Heiligen ist auch erlaubt, weil sich diese Verehrung auf Gott bezieht, Der in Seinen Heiligen verherrlicht wird.

F. Was besiehlt das zweite Gebot?

A. Es besiehlt, den Namen Gottes ehrerbietig zu gebrauchen, Gott freimuthig zu bekennen, anzurufen und Seine Ehre zu befördern.

F. Was verbietet es?

A. Es verbietet das Fluchen, die Gotteslästerung, den Meineid und jeden Mißbrauch des göttlichen Namens.

R. Was befiehlt bas britte Gebot?

A. Das dritte Gebot befiehlt, an Sonn- und Feiertagen dem Gottedienste beizuwohnen und gottselige Werke zu verrichten.

F. Was verbietet es?

A. Es verbietet alle schwere Arbeiten ohne Noth und rechtmäßige Erlaubniß, welche die Ruhe und die Andacht des Gott geheiligten Tages stören könnten.

F. Was besiehlt das vierte Gebot?

A. Es besiehlt, daß wir jenen, von welchen wir nach Gott unser Leben empfangen haben, Ehrerbietigkeit, Gehorsam und Hilfe leisten sollen. Es besiehlt auch allen, sowohl geistlichen als weltlichen Obrigkeiten zu gehorsamen und ihr Ansehen in Ehren zu halten.

F. Was wird im vierten Gebote verboten?

A. Es wird verboten der Ungehorsam, Haß, Berachtung, Fluch- und Spottworte gegen die Aeltern und Obrigkeiten.

F. Was wird im fünften Gebote befohlen?

A. Es wird befohlen die Nächstenliebe, die Feindesliebe, der Friede, die Einigkeit und das gute Beispiel.

F. Was verbietet es?

- A. Es verbietet jede äußerliche Gewaltthätigkeit, ben Todtschlag und jede andere Berletzung des Leibes des Nächsten. Es wird dadurch serner auch der Haß, der Zorn, die Feindschaft und jede andere Beleidigung des Nächsten verboten.
  - F. Was befiehlt das se ch ste Gebot?
- A. Es befiehlt die Reinigkeit des Herzens in Gedanken, Worten und Werken und die Vermeidung aller gefährlichen Gelegenheiten.
  - F. Was verbietet es?
- A. Es verbietet alle unkeuschen Werke, Geberden, Worte, die freiwilligen unreinen Gedanken und Begierden und alles, was zur Unkeuschheit verleitet.
  - F. Was wird im siebenten Gebote befohlen?
  - A. Es wird befohlen, jedem bas Seinige zu laffen und

zu geben, und allen zugefügten Schaden wieder gut zu machen.

F. Was wird verboten?

A. Es wird verboten der Raub und Diebstahl, der Betrug, die Zurüchaltung des fremden Gutes, der Buscher, unbillige Verträge und jede Beschädigung des Nächsten an seinem Vermögen und an seinen Rechten.

F. Was befiehlt das achte Gebot?

A. Es besiehlt die Aufrichtigkeit in allen unsern Reben und Handlungen, die Vertheidigung des guten Namens des Nächsten und die Ersetzung des gemachten Schadens an der Ehre.

F. Was wird badurch verboten?

A. Es wird dadurch verboten das falsche Zeugniß, die falsche Anklage, der Meineid, die Lüge, die Berläumdung, die Ehrabschneidung, der falsche Argwohn, die Lästerung und das Ohrenblasen.

F. Was wird im neunten und zehnten Ge-

bote befohlen?

A. Es wird befohlen die Reinigkeit des Herzens und die Bezähmung aller bojen Lufte.

F. Was mird baburch verboten?

- A. Es wird verboten jede freiwillige Begierde nach einem fremden Weibe oder einem fremden Gute.
- F. Was lehren uns noch ferner die zwei letten Ge-
- A. Diese zwei Gebote lehren uns, daß wir auch unsere Begierden bezähmen mussen und daß Gott, Der in unser Herz sieht, auch die verborgensten Begierden desselben richten wird.
- F. Gibt es für uns Christen außer den zehn Geboten Gottes keine andern mehr?
- A. Es gibt außer den zehn Geboten Gottes noch andere Gebote, nämlich die Gebote der Kirche.
- F. Warum ist ein Christ schuldig, die Kirchengebote zu halten?

A. Er ist schuldig, die Kirchengebote zu halten, weil die heilige Kirche von Gott die Gewalt hat, Gesetze zu geben, und weil sie unsere Mutter ist, welcher wir als ihre Kinder den pünktlichsten Gehorsam schuldig sind.

F. Wie viele Kirchengebote zählt man gewöhnlich?

A. Man zählt gewöhnlich fünf Kirchengebote. Sie lauten also:

1. Du sollst die gebotenen Feiertage halten.

2. Du follst die heilige Messe an Sonn- und Feiertagen

mit gebührender Andacht hören.

3. Du sollst die gebotenen Fasttage halten, als: die vierzigtägige Fastenzeit, die Quatemberzeiten und andere gebotene Fasttage. Auch sollst du dich an Freitagen und Samttagen und

Samstagen vom Fleischeffen enthalten.

4. Du sollst deine Sünden dem verordneten Priester jährlich zum wenigsten einmal beichten und um die öster-liche Zeit das hochwürdigste Sakrament des Altars empfangen.

5. Du follst an verbotenen Zeiten keine hochzeit halten.

#### Von der Gnade.

F. Was hat Gott denjenigen verheißen, die Seine Ge-

bote halten?

A. Gott hat denjenigen, die Seine Gebote halten, das ewige Leben verheißen. "Willst du zum Leben eingehen," heißt es in der heiligen Schrift, "so halte die Gebote." (Matth. XIX, 17.)

F. Rann der Mensch ohne die Gnade Gottes die Gebote

halten?

A. Der Mensch kann ohne die Gnade Gottes die Gebote nicht halten. "Dhue Mich könnet ihr nichts thun," sagt Jesus. (Joh. XV, 5.) "Unser Vermögen ist aus Gott." (2. Cor. III, 5.)

F. Was muß also ber Christ glauben, daß zur Gelig-

keit nothwendig ist?

A. Ein katholischer Christ muß glauben, daß die Gnade Gottes zur Seligkeit nothwendig ist, und daß kein Mensch

ohne die Gnade Gottes etwas Verdienstliches zum ewigen Leben wirken könne.

- F. Was ist benn also die Gnade Gottes?
- A. Die Gnade Gottes ist eine innerliche übernatürliche Gabe, welche Gott den Menschen ohne ihr Verdienst ver-leihet, um Gutes zu thun, heilig und selig zu werden.
- F. Welches sind benn die Hauptquellen, durch welche uns Christen die Gnaden Gottes zusließen?
- A. Die Hauptquellen, durch welche uns Christen die Gnaden Gottes zufließen, sind die sieben heiligen Sakramente.

#### IV.

# Von den heiligen Sakramenten.

F. Was ist ein Saframent?

A. "Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen der unsichtbaren Gnade, von Jesu Christo Selbst zu unserer Heiligung eingesetzt." Wir sehen dabei etwas Aeußeres; das Unsichtbare, das Geistige empfangen wir. Wir sehen z. B. das Wasser bei der Tause, aber die Gnade (nämlich die Nachlassung der Erbsünde) sehen wir nicht.

F. Wie viele heilige Saframente gibt es, und wie

heißen sie?

A. Es gibt sieben heilige Sakramente, und diese sind:

1) Die Laufe. 2) Die Firmung. 3) Das Sakrament des Altars. 4) Die Buße.

5) Die lette Delung. 6) Die Priester-weihe. 7) Die Che.

F. Warum soll man die heiligen Sakramente hoch in

Ehren halten?

A. Man muß die heiligen Sakramente hoch in Ehren halten, weil sie von Christo Selbst eingesetzt sind und weil sie die Quellen sind, durch welche uns die heiligmachenden Gnaden zusließen.

# Von dem Sakramente ber Taufe.

F. Was ist die heilige Taufe?

U. "Die heilige Taufe ist das erste und zur Seligkeit nothwendigste Sakrament (ohne welches kein Mensch selig werden kann), in welchem der Mensch durch das Wasser und das Wort Gottes von der Erbsünde und allen andern Sünden, die er etwa vor der Taufe begangen hat, gereiniget, und in Christo Jesu als ein neues Geschöpf zum ewigen Leben wiedergeboren und zur Kindschaft Gottes angenommen wird."

F. Wer kann taufen?

U. Im Nothfalle kann jeder Mensch taufen.

F. Wie taufet man?

A. Man gießt der Person, die getauft werden soll, natürliches Wasser auf das Haupt, und spricht dabei zugleich die Worte: Ich taufe dich im Namen des Baters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes. Amen.

# Von dem Sakramente der Firmung.

F. Was ist die Firmung?

A. "Die Firmung ist ein Sakrament, in welchem der getaufte Mensch durch den heiligen Chrysam, mit welchem er auf der Stirne gesalbet wird, und durch das göttliche Wort, welches der Bischof über ihn spricht, indem er ihm die Hände auflegt, von dem heiligen Geiste in Gnaden gestärkt wird, damit er seinen Glauben standhaft bekenne und nach solchem lebe."

#### Von dem Sakramente des Altars.

F. Was ist das Sakrament des Altars?

A. "Das Sakrament des Altars ist das allerheiligste Sakrament, es ist der wahre Leib und das wahre Blut unssers Herrn Jesu Christi unter den Gestalten des Brodes und Weines."

F. Was ist von diesem Sakramente befonders zu merken?

A. Von diesem Sakramente ist besonders zu merken:

1. Daß, wenn der Priester die von Jesu Christo eingesetzten heiligen Worte über das Brod und den Wein gesprochen hat, das Brod nicht mehr Brod, sondern der wahre Leib Jesu Christi, der Wein nicht mehr Wein ist, sondern das wahre Blut Jesu Christi.

2. Man muß dieses Sakrament anbeten, weil Jesus Christus als Gott und Mensch in Demselben wie im him-

mel lebendig gegenwärtig ift.

3. Man ist schuldig, dieses Sakrament zu empfangen, weil Es Jesus Christus als eine Speise eingesetzt hat, um uns zum ewigen Leben zu nähren. — Die heilige Kirche wünscht, daß es ihre Kinder öfters empfangen möchten, weil es ihre Seelen geistig stärkt und zum ewigen Leben nähret.

4. Wer dieses Sakrament empfängt, und sich einer schweren Sünde bewußt ist, "ißt sich seine Verdammniß und macht sich des Leibes und Blutes Jesu Christi schuldig."

(1. Cor. 11.)

5. Man muß vor dem Genusse dieses hochheiligen Saframentes ganz nüchtern sein.

F. Warum heißt dieses Sakrament bas Sakrament bes

Altars?

A. Es heißt das Sakrament des Altars, weil auf dem Altare bei der heiligen Messe die Wandlung geschieht, wodurch Jesus Christus in der Gestalt des Brodes und des Weines gegenwärtig wird.

# Von der heiligen Messe.

F. Was ist benn die heilige Messe?

A. "Die heilige Messe ist das unblutige Opser des neuen Bundes; das immerwährende Denkmal des blutigen Opsers, welches Jesus Christus am Kreuze dargebracht hat."

F. Wem wird dieses allerheiligste Opser dargebracht? A. Dem allmächtigen Vater wird der Leib und das Blut

Seines Cohnes auf Dem Altare dargebracht.

11

F. Wie geschieht benn dieses Opfer?

A. Es geschieht auf eine unblutige, unsichtbare, aber wirkliche Weise.

F. Unter welchen Gestalten und wie ist Jesus Christus

auf dem Altare nach ber Wandlung gegenwärtig?

A. Der Leib Chrifti ist unter ber Gestalt bes Brodes, das Blut unter der Gestalt des Weines gegenwärtig; jestoch ist Jesus Christus unter einer jeden Gestalt ganz ungetheilt, und in jedem, auch dem kleinsten Theile zugegen.

. F. Warum ist bas Opfer ber beiligen Meffe eingesett?

A. Es ist zum Andenken des Leidens Christi eingesett; das Opfer, welches Jesus am Calvarienberge blutiger Weise wollbracht hat, wird jedesmal erneuert, so oft eine heilige Messe gelesen wird, jedoch unblutiger Weise.

Von dem Saframente der Buße.

F. Was ist bas Saframent ber Buge?

A. "Das heilige Sakrament der Buße ist ein Sakrament, in welchem der dazu verordnete Priester an Gottes Statt dem Sünder die nach der Tause begangenen Sünden nachläßt, wenn er sie reumüthig und vollständig beichtet und den ernstlichen Willen hat, sich zu bessern und wahre Buße zu wirken."

F. Was wird zur wahren Buge erfordert?

21. Zur wahren Buße wird erfordert: 1) Die Erforschung des Gewissens. 2) Die Reue und Leid. 3) Der ernstliche Vorsatz. 4) Die Beicht. 5) Die Genugthuung.

F. Wie muß die Erforschung bes Bemiffens

beschaffen sein?

A. Sie muß über alle Gedanken, Begierden, Worte, Werke, die Zahl und die wefentlichen Umftande der schweren Sunden angestellt werden.

F. Wie muß die Reue und Leid beschaffen sein?

A. Sie muß übernatürlich sein, das heißt, aus übernatürlichen Beweggründen hervorgehen, als da sind: weil man die Hölle verdient und den himmel verloren, oder weil man Gott, das höchste Gut, beleidigt hat. F. Besteht die Reue und Leid in einer schmerzlichen Em-

pfindung?

A. Die Reue und Leid besteht nicht nothwendig in einer schmerzlichen Empfindung, sondern sie besteht nothwendig in einem übernatürlichen Abscheu vor der Sünde, den man daraus erkennt, daß man entweder aus Liebe oder aus Furcht gegen Gott nicht wollte gesündigt haben und fernerhin nicht sündigen will.

F. Wie erweckt man Reue und Leid?

A. Man erweckt Neue und Leid mit folgenden Worten: Ich bereue von ganzem Herzen alle meine Sünden, weil ich durch sie Gott, mein höchstes Gut und meinen ewigen Richter, beleidigt habe.

F. Wie muß der Vorsatz beschaffen sein?

A. Er muß so beschaffen sein, daß man sich aufrichtig bessern und auch jede nächste Gelegenheit zur Sünde vermeiden will.

F. Wie muß die Beichte felbst beschaffen sein?

A. Die Beichte oder das Bekenntniß der Sünden muß aufrichtig, vollständig und mit ehrbaren Worten geschehen.

F. Wann ift die Beicht ein Gottesraub?

A. Wenn der Sünder in der Beichte aus Furcht oder Schamhaftigkeit eine schwere Sünde verschweigt; denn eine solche Beichte ist ungültig, und er begeht eine neue schwere Sünde oder einen Gottesraub, weil er das heilige Sakrament entheiligt.

F. Wie oft foll man beichten?

A. Man foll öfters beichten, weil man öfters fündiget, und weil auch das öftere Beichten den Menschen wider die Gefahren der Sünde bewahret und die Reinigkeit des Ge-wissens befördert.

F. Was ist die Genugthuung?

A. Die Genugthuung ist eine zeitliche Strafe für die Sünden. Sie geschieht durch Beten, Fasten, Almosenzeben und andere Bußwerke.

F. Was ift ber Ablaß?

A. Der Ablaß ist die Nachlassung der zeitlichen Strafen,

welche wir, nach verziehener Schuld der Sünde, im gegenwärtigen Leben oder nach dem Tode zu leiden hätten.

F. Was wird erfordert, um einen Ablaß zu gewinnen?

A. Um Ablässe zu gewinnen, muß man : 1) Im Stande ber Gnade sein. 2) Die vorgeschriebenen Bedingungen genau erfüllen.

F. Was ist die lette Delung?

A. "Die letzte Delung ist ein Sakrament, in welchem ber Kranke durch die Salbung mit dem heiligen Dele und durch das vorgeschriebene Gebet des Priesters die Gnade Gottes zur Wohlfahrt der Seele und öfters auch die Gestundheit des Leibes empfängt.

F. Warum soll ein Kranker sie ja nicht verfäumen?

A. Der Kranke soll sie nicht versäumen, wegen der vielen Gnaden, die er dadurch erlangt.

F. Was wirket die lette Delung?

A. Sie wirket: 1) Die Vermehrung der heiligmachenden Gnade. 2) Die Nachlassung der läßlichen und auch jener schweren Sünden, welche der Sünder nicht beichten konnte oder zu beichten vergessen hat. 3) Die Befreiung von den Folgen der Sünde. 4) Stärke wider die Versuchungen. 5) Hilse wider die Angst des Todes. 6) Defters auch die leibliche Gesundheit.

# Von dem Sakrament der Priesterweihe.

F. Was ist bas Sakrament ber Priesterweihe?

A. "Das Sakrament der Priesterweihe ist ein Sakrament, wodurch denen, die zu Priestern geweihet werden, die Gewalt sowohl in den mahren Leib Jesu Christi, als auch in den geistlichen Leib Jesu Christi, welchen die Gläubigen ausmachen, ertheilet wird."

F. Was für eine Gewalt bekommen die Priester durch

das heilige Sakrament der Weihe?

U. Die Priester bekommen die Gewalt :

1. Brod und Wein in den wahren Leib und in das wahre Blut unsers herrn Jesu Christi zu verwandeln.

2. Den Gläubigen die Sünden nachzulassen.

# Bon bem heiligen Saframent ber Che.

F. Was ist das Sakrament der Che?

A. "Das Sakrament der Ehe ist eine unauslösliche Verbindung, durch welche zwei ledige christliche Personen, Mann und Weib, sich ordentlicher Weise verheirathen, damit ihnen Gott durch dieses Sakrament die Gnade gebe, in ihrem Chestande bis in den Tod gottselig zu verharren und ihre Kinder christlich zu erziehen."

F. Was muffen jene thun, welche in ben heiligen Che-

stand zu treten Willens sind?

A. Sie muffen sich die eheliche Treue, nach vorhergegangener dreimaliger Verfündigung, in Gegenwart zweier Zeugen, vor ihrem eigenen Pfarrer versprechen und sich einsegnen lassen.

F. Welches sind die Pflichten ber Cheleute gegen ein-

ander?

A. Die Pflichten der Cheleute gegen einander sind: 1. Daß sie friedlich und christlich mit einander leben.

2. Daß der Mann sein Weib wie seinen eigenen Leib liebe, nähre und schütze; das Weib aber dem Manne in billigen Sachen gehorsam sei.

3. Daß Keines das Andere in Trübsalen verlasse, sondern daß Beide treu bis in den Tod beisammen bleiben.

4. Daß sie ihre Kinder christlich erziehen, und für ihr ewiges und zeitliches Wohl forgen.

F. Was ist die Frucht der Gnaden, die einem katholischen Christen aus den heiligen Sakramenten zufließen?

A. Die Frucht der Gnaden, welche einem katholischen Christen aus den heiligen Sakramenten zusließen, ist "die christliche Gerechtigkeit."

#### V.

# Von der driftlichen Gerechtigkeit.

F. Ist es schon zur Seligkeit genug, daß wir alles wifsen und glauben, mas bisher gelehrt worden?

A. Nein, es ist nicht genug, wir mussen auch die christliche Gerechtigkeit wirken, denn so spricht der heilige Johannes: "Wer die Gerechtigkeit thut, ist gerecht: wer aber die Sunde thut, ist aus dem Satan."

F. Worin besteht die dristliche Gerechtigkeit?

A. Die christliche Gerechtigkeit besteht darin, daß man "das Bose meide und das Gute thue."

## Von dem Böfen.

F. Was ist benn bas Böse?

A. Das Bose ist die Sünde.

F. Was ist die Sünde?

A. Die Sünde ist eine freiwillige Uebertretung des göttlichen Gesetzes.

F. Wie vielfach ist die Sünde?

A. Sie ist zweifach, nämlich: 1. Die Erbsünde. 2. Die wirkliche Sünde.

F. Was ist die Erbsünde?

A. Die Erhsünde ist jene Sünde, welche Adam im Paradiese und wir in ihm begangen, und die wir von ihm geerbt haben.

F. Wo wird die Erbsünde nachgelassen?

U. Die Erbsunde wird in der heiligen Taufe nachgelassen.

F. Was ist die wirkliche Günde?

A. Die wirkliche Sünde ist eine freiwillige Uebertretung des göttlichen Gesetzes, nachdem man schon zum Gebrauche seiner Bernunft gekommen ist; sie wird begangen mit Gedanken, Worten und Werken und mit Unterlassung desen, was man zu thun schuldig ist.

F. Was ist die Todsünde?

A. Die Todsünde ist eine schwere Uebertretung des göttlichen Gesetzes. Durch sie wird der Mensch der heiligmachenden Gnade ganz beraubt, er wird ein Feind Gottes und des ewigen Todes schuldig. Sie ist das größte Uebel, weil sie und Gott, das größte Gut raubt und die ewige Verdammniß nach sich zieht. F. Was ist eine läßliche Sünde?

A. Eine läßliche Sünde ist eine geringe Uebertretung bes göttlichen Gesetzes.

F Wie werden die Sünden eingetheilt?

A. Sie werden eingetheilt in die sieben hauptfünden, in die seche Sünden gegen den hei= ligen Geist, in die vier himmelschreien= den Sünden, und in die neun fremden Sünden.

F. Welche sind die fieben hauptfünden?

A. Die sieben Hauptsünden, aus denen die andern entspringen, sind: 1. Hoffarth. 2. Geiz. 3. Unkeuschheit. 4. Neid. 5. Fraß und Böllerei. 6. Zorn. 7. Trägsheit.

F. Welches sind die Günden gegen den hei-

ligen Geist?

A. 1. Vermessentlich auf Gottes Barmherzigkeit sündigen. 2. An Gottes Gnade verzweifeln. 3. Der erstannten christlichen Wahrheit widerstreben. 4. Seinem Nächsten die göttliche Gnade mißgönnen und ihn darum beneiden. 5. Wider heilsame Ermahnungen ein verstocktes Herz haben. 6. In der Unbußfertigkeit vorsäplich verharren.

F. Welche sind die vier himmelschreienden Sünden?

A. 1. Der vorsätzliche Todtschlag. 2. Die stumme oder sodomitische Sünde. 3. Die Unterdrückung der Armen, Wittwen und Waisen. 4. Den verdienten Lohn den Arbeitern und Tagelöhnern vorenthalten und entziehen.

F. Welche sind die neun frem den Sünden?

A. 1. Zur Sünde rathen. 2. Andere fündigen heisten. 3. In Anderer Sünden einwilligen. 4. Andere zur Sünde reizen. 5. Anderer Sünden loben. 6. Zur Sünde stillschweigen. 7. Die Sünden nicht strafen. 8. An denselben Theil nehmen. 9. Dieselben vertheidigen.

### Bon bem Guten.

F. Was ist bas Gute?

- A. Das Gute ist alles das, was dem göttlichen Gesetze gemäß ist, dem göttlichen Gesetze gemäß sind aber die drist= lichen Tugenden und die guten Werke.
  - 1. Bon ber driftlichen Tugend.

F. Was ist benn die driftliche Tugend?

A. Die driftliche Tugend ist eine Gabe, welche Gott der Seele mit der heiligmachenden Gnade eingießt, um den Willen des Menschen zu solchen Handlungen geneigt zu machen, welche dem Gesetz Jesu Christi gemäß und des ewigen Lebens würdig sind.

F. Wie vielfach sind die christlichen Tugenden?

A. Zweisach; Die göttlichen und Die sittlichen Tugenden.

F. Welche sind Die göttlichen Tugenden?

A. Die göttlichen Tugenden sind jene, welche Gott zum unmittelbaren Beweggrund haben, nämlich: 1. Glaube. 2. Hoffnung. 3. Liebe.

F. Ist der Christ schuldig, sich in ben drei göttlichen

Tugenden zu üben, und wann?

A. Er ist unter einer Todsünde schuldig, sich in den drei göttlichen Tugenden zu üben, und zwar:

1. Wann er zum Gebrauche bes Berstandes fommt.

2. Deftere im Leben.

3. Zur Zeit einer heftigen Versuchung wider diese Tusgenden.

4. In Lebensgefahr und auf dem Todbette.

F. Wie kann man kurz und gut diese drei göttlichen Tugenden erwecken?

21. Man kann biese brei göttlichen Tugenden auf fol-

gende kurze Weise erwecken :

1. Mein Gott! ich glaube alles fest, was Du durch Deine heilige katholische Kirche uns geoffenbaret hast, weil Du die ewige Wahrheit bist.

2. Mein Gott! ich hoffe von Dir die ewige Seligkeit, weil Du sie mir versprochen hast, Der Du in Deinem Ber-

sprechen höchst wahrhaft und getreu bist.

3. Mein Gott! ich liebe Dich aus meinem ganzen Bergen über alles, und bereue aus dieser Liebe zu Dir alle meine Sünden, weil Du das einzig wahre und liebenswürstigste Gut bist.

Man erwecket auch die göttliche Liebe, wenn man alle seine Gedanken, Worte und Werke dem lieben Gott aufopfert mit dem kurzen aber schönen Sprüchlein: Aus Liebe zu Gott.

F. Welche sind die sittlichen Tugenden eines Christen?

- A. Die sittlichen Tugenden eines Christen sind jene, welche Gott zu einem mittelbaren Beweggrund haben, und durch welche die Sitten des Christen so eingerichtet werden, daß sie Gott wohlgefällig sind.
- F. Welche sind unter den sittlichen Tugenden die vier Haupttugenden?

A. Die vier Haupttugenden sind:

1. Die Klugheit. 2. Die Mäßigkeit. 3. Die Gerechtigkeit. 4. Die Starkmüthigkeit.

F. Wie heißen die den sieben hauptsunden entgegenge-

setzten sieben Tugenden?

- A. Sie heißen: 1. Die Demuth. 2. Die Freigebigsteit. 3. Die Keuschheit. 4. Die Liebe. 5. Die Mässigkeit. 6. Die Geduld. 7. Der Eifer.
- F. Welche sind die Pflichten, die Jesus Christus besonders befohlen hat, und die auch zur christlichen Gerechtigkeit gehören?

A. Diese sind folgende:

- 1. Zuvörderst bas Reich Gottes und Seine Gerechtigfeit suchen.
  - 2. Sich selbst verleugnen.
  - 3. Sein Kreuz tragen. 4. Christo nachfolgen.
  - 5. Sanftmuthig und demuthig sein.

6. Die Feinde lieben; denen wohlthun, die uns haffen; für die beten, welche uns beleidigen und verfolgen.

F. Welche sind die acht Tugenden, welche Jesus auf

bem Berge gelehrt hat?

A. Die acht Tugenden, welche Jesus Christus auf dem Berge gelehret und wegen welcher Er den Menschen die Seligkeit versprochen hat, die daher auch die acht Seligkeiten heißen, sind folgende:

1. Selig find die Armen im Beifte; benn ihrer ift bas

himmelreich.

2. Selig sind die Sanftmüthigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.

3. Selig sind die Trauernden; benn sie werden getrö-

ftet werden.

4. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet; denn sie werden gesättigt werden.

5. Selig sind die Barmherzigen; benn sie werden Barm-

herzigkeit erlangen.

6. Selig sind, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott anschauen.

7. Selig find die Friedfertigen; benn sie werden Kinder

Gottes genannt werden.

8. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden; denn ihrer ist das himmelreich.

## 2. Bon den guten Berten.

F. Sind die guten Werke zur Seligkeit nothwendig?

A. Die guten Werke sind zur Seligkeit nothwendig; benn der Glaube ohne gute Werke ist todt.

F. Kann der Mensch aus eigener Kraft gute und zum

ewigen Leben verdienstliche Werke thun?

A. Solche gute Werke, die zur Seligkeit nothwendig und bei Gott verdienstlich sind, kann der Mensch nur mit dem Beistande Gottes thun, damit sie zum ewigen Leben verdienstlich seien.

F. Wie muffen die guten Werke beschaffen sein?

A. Sie muffen :

1. im Stande ber Gnade,

2. freiwillig,

3. nicht bloß aus natürlichen, sondern aus übernatürlichen Beweggründen, vorzüglich wegen Gott verrichtet werden.

F. Welche sind die vornehmsten guten Werke?

A. Die vornehmsten guten Werke sind Beten, Fasten und Almosengeben.

F. Was versteht man unter Almosengeben?

- A. Unter Almosengeben versteht man alle sowohl leiblichen als geiftlichen Werke der Barmherzigkeit.
  - F. Welche sind die leiblichen Werke der Barmherzigkeit?
  - A. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind:
  - 1. die Hungrigen speisen, 2. die Durstigen tränken,
  - 3. die Fremden beherbergen,
  - 4. die Nackten bekleiden,
  - 5. die Kranken besuchen,
  - 6. die Gefangenen erlösen,
  - 7. die Todten begraben.
  - F. Welche sind die geistlichen Werke der Barmherzigkeit?
  - 21. Die geistlichen Werke ber Barmherzigkeit sind :
  - 1. Die Gunder bestrafen,
  - 2. die Unwissenden belehren,
  - 3. den Zweifelhaften recht rathen,

4. Die Betrübten troften,

5. das Unrecht mit Geduld leiden,

6. denen, die und beleidigen, gerne verzeihen,

- 7. für die Lebendigen und für die Todten Gott bitten.
- F. Welche guten Werke hat uns Jesus Christus als eine ganz besondere Vollkommenheit angerathen:

A. Die drei evangelischen Räthe, näm-

lich:

- 1. die freiwillige Armuth,
- 2. die ewige Reuschheit,

3. den beständigen Gehorsam unter einem geistlichen Obern.

F. Was für ein Gedanke ist im Stande, dem Menschen die heilige Furcht Gottes so einzuflößen, daß er die christ-

liche Gerechtigkeit nicht mehr verlett?

A. Der ernste Gedanke an die vier letten Dinge. Gebenke, v Mensch, in allen deinen Werken der letten Dinge, und du wirst in Ewigkeit nicht sündigen.

# Anhang.

# Von ben vier letten Dingen.

F. Welche sind die vier letten Dinge?

A. Die vier letten Dinge sind: der Tod, das Ge-richt, die Sölle und das himmelreich.

F. Was ist der Tod?

A. Der Tod ist eine Strase der Sünde. Hätten die ersten Menschen im Paradiese nicht gefündigt, so wären auch wir dem Leibe nach unsterblich geblieben.

F. Was folgt auf den Tod?

A. Gleich nach dem Tode wird Jesus Christus die Seele eines Jeden besonders richten: am Ende der Welt aber wird er alle Menschen zusammen mit Leib und Seele richten.

F. Was folgt auf das Gericht?

A. Nach dem besonderen Gerichte kommt die Seele entweder in's Fegfeuer, oder in die Hölle, oder in den Himmel.

F. Was ist das Fegfeuer?

A. Das Fegfeuer ist der Ort, wo die Seelen zeitliche Strafen für jene Sünden leiden, welche sie im Leben nicht abgebüßt baben.

F. Welche Seelen der Rechtgläubigen befinden sich im

Tegfeuer?

A. Jene Seelen, welche zwar in der Gnade Gottes gestorben sind, die aber noch einige Unvollfommenheiten oder läßliche Sünden an sich haben, oder welche im Leben noch nicht hinlängliche Buße für ihre Sünden gewirft haben, und deßwegen Peinen leiden, welche die Gerechtigkeit Gottes über sie bestimmt hat.

F. Wie kommt man den armen Seelen im Fegfeuer zu

Hilfe?

A. Man kann ihnen zu Hilfe kommen: 1) durch das Gebet, 2) durch das heilige Megopfer, 3) durch andere gute Werke.

F. Was ist die Hölle?

A. Die hölle ist der unglückselige Ort, wo die Verdammten ewig gepeinigt werden. — Derjenige kommt hinein, der in einer Todsünde stirbt.

F. Was ist ber himmel?

A. Der himmel ist der glückselige Ausenthalt der heiligen, wo Sich Gott Selbst Seinen getreuen Dienern ewig zu genießen gibt. — Dersenige kommt in den himmel, welcher in der Gnade Gottes stirbt.

# Geistliche Lesung

in

Geschichten und Erwägungen.

## Die ewigen Wahrheiten.

Es erzählt uns die Kirchengeschichte, wie eine große Unaahl heiliger Büßer, durchdrungen von der Erkenntniß der Nichtigkeit alles Irdischen und von der Hoheit der ewigen Wahrheiten erfüllet, sich in die Ginsamkeit zurückzog, um fich dort ungestört der Betrachtung jener heiligen Wahrheiten hingeben zu können. — Von einander getrennt, in Söhlen wie in Gräbern verborgen, beschäftigten sie sich da mit nichts Anderm, als mit dem Gedanken, daß der Tod gewiß ist, daß aber kein Mensch weiß, wann, wo und wie er sterben wird, und daß jeder Augenblid der lette unseres Lebens sein kann; - daß, in dem Augenblicke, da der Mensch stirbt, er von Gott gerichtet werden wird und genaue Nechenschaft über alle seine Gedanken, Worte und Werke, die er allein mit hinübernimmt, wird geben muffen; - baß, nach diesem Leben, das so schnell vorübergeht, die Ewigkeit eintritt, die kein Ende hat und die entweder ewig glückselig oder ewig unglückselig sein wird; — daß wir nur deßhalb auf ber Welt sind, um unser Beil zu wirken, und daß, wenn wir dies unser Ziel verfehlen, es in Ewigkeit nicht mehr gut gemacht werden kann; - baß eine einzige Tobsünde uns auf ewig unglückselig zu machen im Stande ist und daß die Sunde das einzige wahre Uebel, das einzige Unglud ift, das wir zu fürchten haben. — Durchdrungen von

diesem ernsten Gedanken durchwachten sie ganze Nächte, fasteten sie, trugen sie härene Gewänder und alle Werkzeuge der Buße mußten ihnen helsen, den Leib der Dienstbarkeit des Geistes zu unterwersen. Sie nährten sich immer von Wurzeln und Kräutern, oder höchstens von Brod, das sie mit ihren Thränen beseuchteten. Bleich und entstellt, gleich sebendigen Todtengerippen, brachten sie ein Leben zu, das nur ein langsamer Tod schien, und waren sie nach zwanzig, dreißig, vierzig so durchlebten Jahren endlich am Ziele ihrer Laufbahn angelangt, da fragte noch Einer den Andern zagend und voll heiliger Furcht mit zitternder Stimme: Meinst du, ach meinst du wohl, daß Gott meiner Seele barmherzig sein und mir meine Sünden vergeben haben werde? Meinst du wohl, daß mir im Tode einiger Trost werde, daß der ewige Richter die Strenge Seines Gerichtes gegen mich mildern werde? Darf ich endslich hossen, und Antheil zu haben an der Glückseligkeit der Auserwählten?

Welche Gesinnung! welch ein Beispiel! aber auch welch ein Verdammungsurtheil vielleicht für uns! Erwägen wir

dies recht.

Denn sind wir auch nicht zu solchen außerordentlichen Dingen, zu denen ein besonderer Antrieb der Gnade gebört, berusen, so sind wir doch Alle ohne Ausnahme zum Bußgeiste berusen, ohne den es kein Heil gibt, denn, "wenn ihr nicht Buße thut" — sagt die ewige Weisheit — "so müsset ihr Alle zu Grunde gehen." Wir sind dazu berusen, zuerst das Reich Gottes zu suchen, unser Herz nicht an die Welt zu hängen, unsern Leib zu kasteien, ihn der Herrschaft des Geistes zu unterwersen, und unser Heil mit Furcht und Zittern zu wirken. Warum aber thun wir von allem dem nichts? Und jene heiligen Büßer, die wir nun verehren, thaten Dinge, die man von uns gar nicht fordert, ohne daß sie ein anderes Evangelium zu befolgen hatten, als wir, eine andere Religion auszuüben, als wir einem andern Gott zu dienen, eine andere Ewigkeit zu

fen oder zu fürchten, als wir. — Was ist also die Ursache eines so seltsamen Unterschiedes? Jene Heiligen besaßen den Glauben, der und sehlet, und darum erwogen sie das Heil ihrer Seele, und wir vernachlässigen es. Sie erwogen unablässig die Größe Gottes, die Abscheulickseit der Sünde, die Ungewisheit unserer Todesstunde, die furchtbare Tiefe der Urtheile Gottes, die mit jedem Augenblicke herannahende, entweder ewig glückselige, oder ewig unglückselige Zukunft; und wir — wir fürchten und sogar, und mit so hohen Gegenständen zu beschäftigen; mit einem Worte — sie lebten als Heilige, und wir leben als Weltslichgesinnte.

Erwägen wir es, weil es noch Zeit ist. Was haben wir zu erwarten, wenn wir es nicht erwägen? — Welchen Trost wird es uns dereinst gewähren, es erwogen zu haben? Erwägen wir es! beschäftigen wir uns lieber jest damit, auf daß wir nicht, weil wir es zu erwägen vernach-lässigten, in Ewigkeit verzweiseln müssen, sondern damit wir vielmehr ewiglich die Früchte so heilsamer Erwägungen

erndten mögen.

### Das Seelenheil.

Ein Mann, der seine ganze Lebenszeit im Dienste eines vornehmen Herrn zugebracht hatte, siel in eine tödtliche Krankheit. Sein Herr, der ihn sehr liebte, besuchte ihn und fand den Kranken in der größten Gesahr; beinahe in den letzten Zügen lag er da, nahe daran, den Geist auszugeben. Gerührt von diesem Anblicke sprach der Herr zu ihm: Könnte ich doch etwas für dich thun: begehre mit Vertrauen von mir, was du immer willst, und fürchte keine abschlägige Antwort. — Mein Herr und Gebieter! erwiederte der Kranke, in diesem meinem Zustande weiß ich nichts als Eines, um was ich Euch bitte: verlängert mein Leben nur um eine Viertelstunde! — Dies, sprach der Herr, dies steht leider nicht in meiner Macht. Begehre etwas anderes, das ich dir gewähren kann. — Sehet, sprach der Sterkende, fünfzig Jahre habe ich diesem meinem

Herrn gedient, und nun kann er mir das Leben nicht um eine einzige Viertelstunde verlängern. Ach, daß ich meisnem Gotte eben so gedient hätte! Er würde mir jetzt nicht nur eine Viertelstunde — eine ganze glückselige Ewigkeit würde er mir nun schenken! — Bald darauf gab er seinen

Beift auf.

Werden wir nicht einst das nämliche Schicksal haben? — Wir erschöpfen und verzehren uns im Dienste der Welt, ja wir opfern uns für sie auf, und kommt dann unsere Stunde — was wird die Welt für uns thun? und was wird uns von dem, das wir um ihretwillen gethan haben, übrig bleiben, wenn wir den Dienst Gottes und das Heil unserer Seele vernachlässigen? — Erwägen wir dies und sagen wir aufrichtiger und entschlössener als zuvor: Ich will selig werden und die übrige Zeit meines Lebens hieran arbeiten! Vis jetzt habe ich dies nur allzusehr vernachlässigt! Ich muß es als ein großes Glück ansehen, daß mir Gott noch Zeit und Enade schenkt, ernstlich daran zu denken.

#### Die Sünde.

Arkadius, der keterische Kaiser von Konstantinopel, war wider den heiligen Johannes Chrysostomus wüthend aufsebracht. Einst saste er im äußersten Zorne vor einigen seiner Hosseute: D könnte ich doch an diesem Bischose Rache nehmen! Die Hosseute waren sogleich mit Nath bereit; der Erste sprach: Schicke ihn in die Verbannung, daß er dir nimmer unter die Augen komme! Ein Anderer sprach: Ziehe seine Güter ein! Ein Dritter: Wirs ihn mit Ketten beladen in's Gefängniß! Der Vierte fragte den Kaiser, ob er denn nicht Herr sei? Laß ihn tödten, sprach er, und befreie dich durch den Tod von ihm!—Einer endlich, der mehr Verstand als die Uebrigen batte, sagte ihnen: Ihr irrt euch, dies alles sind keine Mittel, um an ihm Nache zu nehmen. Wohin wollt ihr ihn verbannen? Die ganze Erde ist seine Heimath. Ziehet ihr seine Güter ein, so nehmt ihr sie den Armen, nicht ihm.

Werfet ihr ihn in den Kerker, so wird er seine Ketten küssen und sich glücklich preisen. Berdammt ihr ihn zum Tode, so öffnet ihr ihm den Himmel. Nein, mein Fürst, willst du dich rächen, so zwinge ihn, eine Sünde zu begehen. Ich kenne diesen Mann, nichts Andres in der Welt fürchtet er, als die Sünde.

Erwägen wir dies, und vergessen wir es nie, daß wir mit der Sünde nimmermehr in den Himmel, unser wahres Vaterland, eingehen können. Als Sünder können wir nie Gott, den Urheber unsers Daseins schauen. Durch die Sünde und zwar durch eine einzige Todsünde, welche nicht gebüßet ist, werden wir ewiglich den höllischen Peinen und einer ewigen Verzweislung preiszegeben. Erwägen wir dies, und so es Noth thut, vergessen wir alles Uebrige, um dies zu erwägen. "Fliehet die Sünde wie eine gistige Schlange." (Eccl. 21.) "Vater ich habe gesündigt im Himmel und vor Dir." (Luc. 15.) — "Ich erkenne meine Sünde, und sie ist ohne Unterlaß wider mich." (Ps. 50.) — "Wende ab Dein Angesicht, o mein Gott! von meinen Sünden, und wasche meine Seele rein von aller Missethat." (Ps. 50.)

## Die Ewigkeit.

Ein berühmter Maler im Alterthume ward einst von einem andern Maler besucht und dieser stellte ihm folgende Frage: Wie kommt es, daß du, der du ein so großer Künstler bist, so wenige Gemälde versertigest, indeß ich, der ich dir doch so weit an Kunstfertigkeit nachstehe, in kurzer Zeit so viele zu Stande bringe? — Das will ich dir sagen, sprach jener: Du malest für die Zeit, ich für die Ewigkeit.

Eine schöne Lehre! — Alle, wie wir sind, haben ein Bild zu malen; denn als Christen mussen wir, wollen wir anders zu den Auserwählten gehören, das Bild Jesu Christi und die Aehnlichkeit mit Ihm, Der das Borbild und das Muster aller Auserwählten ist, in uns wiederherstel-

Ien. Täglich können wir daran arbeiten: Ein Gebet zu Gott gesandt; ein Almosen um Gottes Willen gegeben; eine Abtödtung durch den Geist der Buße geheiligt, alles dies sind eben so viele Pinselstriche, die wir führen, eben so viele Aehnlichkeit mit dem göttlichen Muster, das uns gegeben ist. Erinnern wir uns aber allezeit, daß dieses Gemälde für die Ewigkeit versertigt werden muß.

Durchdrungen von dieser großen Wahrheit wollen wir in Zukunft als solche Menschen leben und handeln, die von dem Gedanken an die Ewigkeit gestärkt, die von der Hoffnung auf die Ewigkeit ermuthigt, mit einem Worte als Menschen, die für die Ewigkeit bestimmt sind. — D! daß

fie für uns ewig glückselig fein möge !

Erwäge dies wohl und sage ohne Unterlaß zu dir selbst: Es gibt eine Ewigkeit! — Ich bin bestimmt für die Ewigkeit! — Vielleicht bin ich an den Pforten der Ewigkeit. — Was wird mein Loos in der Ewigkeit sein? Da ich nicht weiß, wie viele Zeit mir noch gewährt ist, dies zu erwägen, so will ich von nun an mich mit diesem Gedanken beschäftigen und mein ganzes Betragen darnach einrichten.

## Der Verschub der Bekehrung.

"Berschiebe deine Bekehrung nicht von einem Tage auf den andern." (Eccl. 5.) Jederzeit sieht man Sünder, die in der Sünde leben, in der Sünde versaulen, und dabei immer sagen, sie werden sich schon einmal bekehren; denn sie meinen, es wird ihnen nie an Zeit dazu sehlen. Dies aber ist eine Täuschung, eine Verblendung, die schon eine unzählbare Menge Seelen in's Verderben gestürzt hat und noch stürzen wird. — Täusche dich nicht, o Sünder! verschiebest du es, dich zu bekehren, so sehest du dich der Gesahr aus, daß du dich nie bekehren und als Verworsener sterben werdest. In den Grundsähen des Glaubens wesnigstens sindest du nichts, was dich in deiner bösartigen Hossmung bestärken könnte; sondern alles ruft dir zu, daß du in der äußersten Gefahr bist. Ja, alles im Glauben muß einen Sünder, der seine Vekehrung verschiebt, in

15\*

Schrecken und Angst versetzen. Schrecklich sind die Aussprüche, die Drohungen, die Vergleichungen, die Vilder, die Gleichnisse, die Beispiele, — alles in dem Glauben ist wie Sturmgeläute für ihn, alles schreit ihm im Namen Gottes zu: Verschiebe es nicht! — verschiebe es nicht! Söre dies Wort, und erwäge es wohl.

Schrecklich sind die Aussprüche, nichts ist furchtbarer, als die Stellen der heiligen Schrift hierüber: "Suchet den Herrn, da Er noch gefunden werden kann. (Is. 55.) Wandelt, da ihr noch das Licht habt, damit euch die Finsterniß nicht ergreise. Wer in der Finsterniß wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. (Joh. 12.) Seit bereit, denn des Mensschen Sohn wird kommen, da ihr es nicht vermuthen wersdet. (Luk. 12.) Heute, da ihr Seine Stimme höret, vershärtet eure Berzen nicht "(NS. 94.)

det. (Luk. 12.) Heute, da ihr Seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht." (Pf. 94.)
Schrecklich sind die Drohungen: "Ihr werdet Mich suchen und nicht finden. (Joh. 7.) Weil ihr euch geweigert, da Ich euch gerusen — so will Ich zu eurem Untergange lachen, und eurer spotten, wann über euch kommt, was ihr befürchtet, wann plöplich das Unglück hereinbricht, wann der Untergang wie ein Ungewitter über euch kommt, wann Pein und Angst euch ergreisen. Alsdann werden sie Mich anrusen, Ich aber werde sie nicht erhören. (Sprichw. 1.) In euren Sünden werdet ihr sterben." (Joh. 8.)

Schrecklich sind die Vergleichungen: "Der Tag des Herrn wird kommen, gleichwie ein Dieb in der Nacht; denn da sie sagen werden: es ist Frieden, es ist Frieden — da wird sie unversehens das Verderben überfallen. (1. Thess. 5.) Wie man die Fische mit der Angel und die Vögel mit dem Netze fängt, also werden auch die Menschen gefangen zur bösen Zeit, wann dieselbe plöplich über sie kommt." (Ecc. 9.) Schrecklich sind die Vilder: "Einen Augenblick leuchtet

Schrecklich sind die Bilder: "Einen Augenblick leuchtet der Blit, dann ist er vorbei und verschwunden. — Das ist das Bild deines Lebens: heute bist du auf dieser Welt; morgen in der Ewigkeit." Auch: "Wie der Blitz vom Aufgange ausgeht und bis zum Niedergange leuchtet, also wird die Ankunft des Menschensohnes sein." (Matth. 24.)

"Schon ist die Art an die Wurzel des Baumes gelegt, und jeglicher, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen

und in das Feuer geworsen werden." (Luk. 3.)

Schrecklich sind die Gleichnisse: Die thörichten Jungfrauen schlafen ein, da sie ben Bräutigam erwarten; in ber Mitte ber Nacht kommt er; sie eilen herbei, - werden aber abgewiesen: "Ich kenne euch nicht!" — Der Knecht, den Die Ankunft seines herrn überrascht, wird ergriffen, gebunden und in die äußerste Finsterniß geworfen: "Werfet ben unnüten Knecht hinaus in Die außerste Finsterniß, Da wird Beulen und Zähneklappern fein." (Matth. 25.)

Schrecklich sind die Beispiele: Esau verkauft sein Recht ber Erstgeburt. Er will es wieder haben, aber es ist zu spat; — ber Segen ist für immer verloren. — Der fterbende Antiochus bittet, stöhnt und äckzt; — ber Unglück-liche! Sein Herz war nicht aufrichtig, sagt tie Schrift von ihm; er will Verzeihung, doch er erhält sie nicht: "Es bat dieser Schalk den Herrn, von dem er doch keine Barm-

herzigkeit zu erlangen hatte." (2. Mach. 9.) D verblendeter Sünder! sage, was verkündigen alle diese Donnerworte jenen, die ihre Bekehrung bis ju ihrem Ende verschieben? Was tonnen sie erwarten nach diesen Aussprüchen, jene Unglückseligen, die mahrend ihres Lebens fich gegen die Stimme Gottes taub gezeigt, Die ber gottlichen Gnade hartnäckig widerstanden, Die Die Stimme, welche sie zur Buße einlud, erstickt, Die ben heiligen Beist in ihrem Herzen betrübt, die bas anbetungswürdige Blut der Erlösung verunehrt, die sich gegen alle Gewissensbisse verhärtet haben? Was können sie erwarten, als daß sie, da sie ihre Bekehrung verschieben — nie Buße thun, ober daß ihre Buße nicht aufrichtig sein werde, und daß sie unbußfertig sterben und ber Berdammniß anheimfallen werden.

Wehe bem, ber dies nicht zu Gemüthe führt. —

Man wird vielleicht sagen: Aber haben nicht auch die Arbeiter, Die um die lette Stunde zur Arbeit in den Weinberg gekommen sind, den ganzen Lohn erhalten? — Das ist wahr, doch diese Arbeiter standen auf dem Plate, sie

wünschten, sie verlangten Arbeit; die Sünder hingegen, welche die Buße immer verschieben, wo sind diese zu sinden? Beim Spiele, bei Unterhaltungen, mitten in Lastern, und — haben sie da ein Verlangen nach ihrer Vekehrung? — Oder man wird sagen: Der fromme Schächer hat sich erst im Tode bekehrt, wir können also immer noch hossen. Das ist vielmehr ein Bunder, als ein Beispiel, sagt der heilige Augustinus. Und darsst du, o Sünder, ein solches Bunder der Gnade, ein solches Bunder der Bekehrung erwarten? — Verdienst du es? — Ja, der gute Schächer hat sich im Tode bekehrt, doch dies ist das einzige Beispiel der Art, das in der heiligen Schrift zu sinden ist. Und wo hat er sich bekehret? Zur Seite des sterbenden Jesu, mit Seinem heiligsten Blute besprengt! — Doch wende, o Sünder, wende dein Auge hinüber auf die andere Seite, und sieh und — erzittere, wie der böse Schächer stirbt, wie er stirbt in Verzweislung — im Angesichte Jesu Christi. Sieh es und — statt dich in trügerische Ruhe einzuschläsfern, erbebe und bleibe in der Furcht die ganze Zeit deines Lebens! — Lebens! -

Es ist also wahr: der Sünder, der seine Bekehrung verschiebt, sept sich der Gefahr aus, sich nie zu bekehren, und da er sich mit dem Gedanken einer eingebildeten, zukünstigen Buße beschwichtigt, stürzt er sich in den Abgrund der wirklichen und ewigen Strase! — Erwäge dies: Sprich zu dir selbst, was der heilige Geist dir zuruft: "Verschiebe es nicht!" — Beginne es heute — worgen ist es vielleicht zu spät! -

#### Der Tod des Sünders.

Da sehen wir nun den Sünder, den Sünder, so wie wir ihn eben geschildert haben, der immer in der Sünde fortsgelebt, der seine Bekehrung von einem Tage auf den andern verschoben, der sich immer geschmeichelt hat, er würde sich schon auf dem Todbette bekehren, — da sehen wir ihn nun von einer gesährlichen Krankheit auf das Lager hingestreckt.

Die ersten Tage beruhigt man sich. Es heißt, es wird nichts sein, es wird nichts zu bedeuten haben. Indessen nimmt das Uebel zu, es wird ernsthaft. Was geschieht alsdann? — Es werden Aerzte zusammenberusen, aller Art Heilmittel angewendet, alles wird aufgeboten, dem Leibe zu Hilse zu kommen. — Und was geschieht für die Seele? Das hat noch Zeit, das ist noch nicht so dringend. Man muß den Kranken nicht erschrecken, wir wollen warten bis morgen; sollte die Krankheit zunehmen, so wird man ihn schon erinnern. — Die Krankheit nimmt wirklich zu, und endlich erklären die Aerzte sie für tödtlich. — Nun sieht im Hause Einer den Andern an; Traurigseit ist auf allen Gesichtern zu lesen; man spricht leise unter einander; Reiner will sich vor dem Kranken zeigen; Alle sind verzagt; Niemand weiß, wie man es ihm beibringen soll. D heilslose Liebe! unglückselige Schonung!

Endlich geht es mit dem Kranken zu Ende, Todesschwäcke befällt ihn; — da liegt er ohne Bewußtsein, sprach- und gefühllos. — Einen Beichtvater! einen Beichtvater! schreit man nun in größter Bestürzung: einen Beichtvater! — Eiligst wird fortgesendet: aber — o heiligste Vorsehung! vo furchtbare Gerechtigkeit Gottes! kein Priester ist zu finden! Man sendet aufs neue, man wartet; indessen — stirbt der Kranke. — "In euern Sünden werdet ihr

fterben !"

Doch vielleicht findet man gleich einen Priester, er kommt eiligst herbei, aber in dem Augenblicke, da er eintritt, haucht der Kranke seinen Geist aus, und man ruft dem Priester

zu: er ift gestorben - in ber Günbe!

Doch vielleicht findet er den Kranken noch am Leben, aber welch ein Leben ist dies! Ist's für sein Seelenheil nicht beinahe eben so viel, als wäre er schon gestorben? Das schwache Haupt ist tief herabgebeugt; die unstäten Augen haben kein Licht mehr; mit Todtenblässe ist das Antlitz umzogen; die Glieder sind erstarrt; schwer und laut Athem holend streitet er in seiner Schwäche mit den surchtbaren Aengsten des Todes. Der Priester spricht ihm zu, doch — kein Zeichen

der Neue erfolgt. Wie soll er auch nun sich bekehren, in diesem Zustande — in der Sünde!

Doch gestatten wir dem Kranken, was man nur immer will. Nehmen wir an, er sei zu rechter Zeit erinnert worden, ber Beichtvater sei zu rechter Zeit gekommen, ber Krarke habe noch Bewußtsein und Freiheit: - ift er bei alle dem in Sicherheit? Stellen wir und hin im Beifte an fein Sterbelager, feien wir Zeugen eines Schauspiele, das äußerlich zwar rührend und erbaulich scheint, im Grunde aber eines der schrecklichsten und entsetlichsten ist; — seben wir nämlich, in welcher innern Verfassung jene auf ihrem Todbette gewöhnlich sind, die ihre Bekehrung bis dahin verschoben haben. Schrecklich sind die Gerichte Gottes! Gewöhnlich sehe ich da unbußfertige Sünder! Berschieden ist zwar Einer von dem Andern, doch gleich unbußfertig sind fie Alle. Stlaven ber Gunde maren fie in ihrem Leben, Schlachtopfer der Rache Gottes sind sie nun in ihrem Tode — in der Sünde!

D unbußfertiger Günder! ber du alles Zusprechen nur mit Gleichgültigfeit, mit todtenähnlicher Gefühllosigfeit erwiederst. Nichts ergreift, nichts rührt ihn mehr. Nur zu teutlich sieht man an diesem tödtlichen Ekel vor allen göttlichen Dingen, daß Gott ihn nun auch verlassen, daß Er sich entfernt habe von dem Kranken — in der

Sünde!

D unbuffertiger Gunder! ber du nun im Tobtenbette Gott nur als furchtbaren Richter, als unerbittlichen Rächer schauend, dich in den Abgrund der Hoffnungelosigkeit und ber Bergweiflung sturgest; ber bu bei bem Anblicke beiner Berbrechen und Schandthaten nun glaubst, es sei für dich teine Erbarmung mehr, ber bu ben herrn nur im Sturm und Blit fiehst, dich selbst verdammst, und burch beine heillose Verzweiflung dir felbst dein ewiges Urtheil in die Ceele drudit - in beine Geele - in Der Gunbe!

D unbußfertiger Günder! ber du in einen andern Abgrund fturgeft, dich einem vermeffentlichen Bertrauen bingibit, ber bu bir einbildest, ber Gott. Der bich erschaffen,

sei ja reine Liebe, Er konne ja Sein Geschöpf nicht auf ewig verwerfen, Seine Barmherzigkeit sei ja unendlich, alle Sunde werde ja von selbst verziehen. Dein Vertrauen erscheint dir zwar schön, doch es ist teuflische Vermessenbeit, die dich beinem verworfenen Sinn überliefert und Das Zeichen ter Verwerfung auf beine Seele druckt - auf beine Seele - in ber Gunbe!

D unbuffertiger Günder! der du sogar den Glauben in beinem Bergen erstickeft, und es in bem Lafter bis gum Unglauben und zur Gottlosigkeit gebracht hast; nicht hören willst du von Bekehrung, nicht hören von Religion, von den Sakramenten, — allem schließest du Ohren und Augen, ftirbft fo dahin gum Schreden und Entfeten Aller, Die um dich sind, und vollendest die Gräuel eines gottlosen und ärgerlichen Lebens mit bem unseligsten und heillosesten Tode - in ber Günde!

Es ist vorbei, zum letten Male athmet ber Sterbende. Er ist nicht mehr. — Schon erschallt der wehmüthig trauernde Ion der Gloden. — Was verfündigen sie? Ein Mitglied weniger in einer Familie, — ein Mensch weniger in der Welt — in der Solle ein Berworfener mehr — in ber Günbe!

Welch ein Tod! — Rann man denken hieran ohne Schaudern?

Dies ist für gewöhnlich ber Tob, ich sage nicht aller, doch der meisten Sünder, welche die Buße bis auf das Sterbebett verschieben. Dies ist die Stimmung ihres Herzens, das sie verhärtet haben, oder vielmehr dies sind Die Schläge der furchtbaren Sand Gottes, Die sie ergreift. Als Gunder gelebt, als Berdammter geftorben ! bann folgt eine Ewigkeit ber Pein, eine Ewigkeit ber Berzweiflung -In euren Gunden werdet ihr fterben!

#### Die Gerichte Gottes.

Balthafar, der gottlose Balthafar, faß betrunken bei seinem ausschweifenden Gastfeste, umgeben von seinen Sofleuten. Gleichsam untergegangen in den Wollusten ber Bollerei, lästerte er den Herrn, mißbrauchte die Barmherzigkeit Gottes, ja, er ging so weit, daß er sogar die geheiligten Gefäße des Tempels verunehrte. — Er betrachtet diesen Tag als einen Tag der Freude und Lust; — Unglücklicher! es ist der Tag deiner Berurtheilung! — Plötslich
sah man eine furchtbare Hand, die diese Worte an die Wand schried: Mane Thekel Phares: Ich habe
gezählt, Ich habe gewogen, Ich habe getheilt! Ich habe
deine Tage gezählt, sie sind zu Ende; Ich habe deine Handlungen gewogen, sie verdammen dich; Ich habe deine Kandlungen gewogen, sie verdammen dich; Ich habe dein Reich
getheilt und überliesere dich deinen Feinden. — Dies war
der Ausspruch und das über ihn gefällte Urtheil. Dieselbe
Nacht noch ward es vollzogen; er, der als Ruchloser gelebt hatte, starb als Verworfener. —

Fürchten wir die unerforschlichen Gerichte Gottes, denken wir Tag und Nacht daran, seien wir allezeit bereit; zittern wir vor Gottes mächtigem Arm und vergessen wir es niemals, daß, gleichwie Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist,

Er eben so auch ein Gott der Gerechtigkeit ist. —

Der heilige Hieronymus war einer der größten Büßer in der Kirche Gottes. Des Lärmens und der Größe Roms überdrüssig, zog er nach Palästing und vergrub sich so zu sagen in die Einsamkeit. Unbeschreiblich war die Strenge seiner Lebensart, seiner Buße; unbeschreiblich waren die Peinigungen, die Kasteiungen und die heilige Härte, die er gegen sich selbst übte. Mit einem Stein zerschlug er sich die Brust, immer war sein Körper wund und mit Blut überronnen. Bei allem diesem betrachtete er ohne Unterlaß, zitternd und in Furcht die Strenge der Gerichte Gottes. Hingerissen von diesem unergründlichen Gedanken, schrie er bebend auf: Jeden Augenblick däucht mir, ich höre den schrecklichen Ton jener surchtbaren Posaune, die und einst Alle zu Gericht rusen wird. Tag und Nacht erschallt sie vor meinen Ohren, und meine geängstigte Seele kann keine Ruhe sinden, wenn sie der ernsten Majestät Gottes gedenkt, die sie einst richten wird. — So brachte er sein Leben in Furcht und in der Erwartung des Gerichtes Got-

tes zu. Glücklich er! der demselben durch eine so aus-

dauernde und strenge Buße zuvorgekommen ift.

Lernen wir das Gericht Gottes betrachten, weil wir einst vor demselben erscheinen werden. — Lernen wir es fürchten, weil es über unser ewiges Schickfal entscheiden wird. — Lernen wir uns dazu vorbereiten, weil unser ewiges Glück oder Unglück von dieser Vorbereitung abhängt. Richten wir uns selbst strenge, auf daß uns Gott nach Seiner Barmherzigkeit richten möge. — Erheben wir uns über das eitle Urtheil der Menschen, wenn es uns von dem Gesetze Gottes ablenken will. Bitten wir endlich Gott, Er wolle uns gnädig sein an diesem schrecklichen Tage der Rache.

### Die Zeit der Gnade.

Sehr merkwürdig ist jene Stelle im Evangelium: Als Jesus die Stadt Jerusalem sab, da weinte Er über sie. Unglückliche Stadt, fprach Er, hättest du Mein Borhaben, voll der Erbarmung und Güte gegen dich, erkennen wollen, welche Gnaden wären dir zu Theil geworden! Deine Feinde wurden dich gefürchtet, deine Bewohner wurden die Gußigteit des Friedens verkoftet, in Ruhm und Glang murdest du bestanden haben. — Undankbare und schuldvolle Stadt. wie oft habe Ich deine Kinder versammeln wollen, wie die henne ihre Rüchlein unter ihre Flügel versammelt, und du bist Meinem gärtlichen Rufe nicht gefolgt — und du hast nicht gewollt. — Siehe, zur Strafe Dieser Deiner Treulofigteit wird großes Unglück über dich kommen, deine Feinde werden dich rings umgeben; sie werden deine Felder vermuften, beine Balle einfturgen, beine Bewohner erwürgen und fein Stein von dir wird auf dem andern bleiben! Und darum wird all dies Elend über dich kommen, weil du die Zeit Meiner Heimsuchung, weil du die Zeit Meiner Erbarmung gegen dich nicht erkannt haft. — Alle diese Weissag= ungen wurden erfüllt : ber Untergang, die Berwüftung, das Unglück des treulosen Jerusalems erfüllen die Welt noch heut zu Tage mit Entsetzen!

Wie viele Seelen sind ein trauriges Ebenbild dieser schuldvollen Stadt! Wie viele ziehen durch ihren hartnäckigen Widerstand gegen die Gnade ein Elend über sich herab, das um so größer ist, weil es ewig währet. — Erwäge dies! Die Inade dränget dich, sei ihr getreu! — Nichtsist so schrecklich, als der Mißbrauch der Inade.

#### Die Leiden.

Man erzählt, daß, als der heilige Petrus während der Verfolgungszeit sich aus Rom weg begab, er unserm Herrn Jesus Christus begegnete, Der das schwere Kreuz auf Seinen Schultern trug; als nun Petrus den Herrn fragte, wohin Er in diesem traurigen Zustande gehe, antwortete ihm unser Herr: Ich gehe nach Rom, um Mich dort für dich abermals kreuzigen zu lassen, weil du dich weigerst, für Mich zu leiden. — Alsobald kehrte der heilige Petrus, beschämt über seine Schwäche und von lebhafter Reue durchdrungen, wieder nach Rom zuruck, wo er das Glück hatte, für den Namen und die Ehre seines göttlichen

Meisters ben Martertod zu leiden.

Wir haben den heiligen Petrus in feiner Schwäche nachgeahmt; mann werden wir ihm in seiner Großmuth nachahmen? Ach, wie oft hätte unser Herr Jesus Christus zu uns sagen können: Ich gehe hin, Mich neuerdings für dich in den Tod zu geben, weil du dich weigerst, Mein Kreuz zu tragen! — Wir wollen nichts leiden: bei der geringzu tragen! — Wir wollen nichts leiden: bei der geringsten Trübsal klagen wir und murren. Das bloße Wort,
leiden, ja nur der Gedanke daran, macht uns zittern.
Heißt dieses ein Christ, heißt dieses ein Schüler eines am Kreuze sterbenden Gottes sein? — Leidender Heiland!
lehre uns leiden! hilf uns leiden! heilige uns durch unsere, mit den Deinen vereinigten und dadurch verdienstlichen Leiden! — Erwägen wir dies, und statt uns über
unsere Leiden zu beklagen, preisen wir Gott, Der uns die
Mittel gibt, unsere Sünden zu büßen.

Eine Seele, welche nicht leiden kann, kann auch nicht lie-

ben. Die wahre Liebe gibt sich nur im Leiden zu erkennen. — Jesus Christus hat das Kreuz aufgepflanzt, um den Weg zum himmel zu bezeichnen; Er hält es der Seele

por, um sie dahin zu führen.

Viele Heilige würden ohne Leiden verworfen und viele Verworfene würden durch Leiden große Heilige geworden sein. Es ist besser weinen, als sündigen. Weine jest mit den Büßern, damit du dich dereinst mit den Auser-wählten erfreuen könnest.

## Die Nachsten = und die Feindesliche.

Der Bruder des heiligen Johannes Gualbertus ward ermordet. Der Mörder begegnete einst ganz waffenlos dem Johannes Gualbertus, der wohl bewaffnet war, und zwar an einer Stelle, wo er ihm nicht mehr ausweichen konnte. — Da nun der Mörder sah, daß er verloren sei, siel er auf die Knie, und mit treuzweis über die Brust gelegten Armen bat er seinen Feind, im Namen des am Kreuze gestorbenen Jesus, er wolle ihm das Leben schenken. Gualbertus, von diesen Worten gerührt, vergab ihm und umarmte ihn. — Dann ging er in eine nahe Kirche und betete vor einem Crucifix. Von diesem Augenblicke an legte er die Kriegskleider ab, entsagte der Welt und begab sich in ein Kloster. In der Folge ward er der Stifter des Ordens zu Ballombreuse.

Welch ein Beispiel und welche Gesinnung! Erwäge dies und siehe, ob auch deine Gesinnung so christlich sei. Berzeihst du aufrichtig und von Herzen deinen Feinden? Liebst du deinen Nächsten wie dich selbst? Betrachtest du Jesum Christum in ihm? — Erwäge dies und richte dich vor

Gott.

Christen, Kinder Eines Baters! lieben wir uns unter einander! Lieben wir in Gott und für Gott! — Lieben wir aufrichtig, fräftig, getreu! Lieben wir einander in dieser Welt, auf daß wir in jener für immer vereinigt werben mögen!

# Die Pflichten der Aeltern gegen ihre Kinder.

Der Hobepriester Heli hatte zwei Söhne, welche durch ihr lasterhaftes Leben, durch ihre Ungerechtigkeiten und Ruch-losigkeiten sein beiliges Priesterthum entehrten und ein Gegenstand der Klage und des Aergernisses für ganz Israel waren.

Dem Bater famen häufige Rlagen ju; aber eine allgugroße Schwäche und eine schuldvolle Nachgiebigfeit benahm ibm ben Muth und Die Starte, ihnen Ginhalt gu thun ! Endlich fandte ber ergurnte Gott ben Propheten Samuel ju ibm und ließ burch Diesen ibm ankundigen, daß ein fo furchtbares Unglück über ihn hereinbrechen werde, baß Jeber, ber es boren murbe, mit Schaudern erfüllet werben follte. Und fo geschah es: — ter Augenblick ber Strafe Gottes erschien. Als Krieg zwischen ben Ifraeliten und Philistern entstand, murde eine Schlacht geliefert, in melder zwanzigtaufend Ifraeliten todt auf dem Edlachtfelde blieben; tie Bundeslade fiel in die Bande ber Feinde und Die beiden Göhne des hobepriefters, Ophni und Phinees, murben, in ihrem Blute schwimmend, unter ben Erschlagenen gefunden. Bitternd brachte man bem Bater biefe Nachricht, und ba er fie borte, fturgte er rudlinge über, brach bas Genide und ftarb augenblidlich. - Go ging in einem Tage Diese unglückliche Familie, zur Strafe ber schuldvollen Feigheit bes Baters und bes lafterhaften Banbels ber Cobne, fast gang zu Grunde.

Bater und Mütter! ermaget bies und lehret es auch

eure Kinder ermägen.

Bährend einer heftigen Verfolgung, die sich in Japan gegen die christliche Lehre erhoben hatte, erwartete ein dristliches Chepaar täglich den Martertod, und durch eifriges Gebet bereiteten sie sich dazu vor. Sie hatten einen Sohn, der war noch klein, und sie waren seinetwegen sehr bekümmert. Da sie einmal beisammensaßen, sprachen sie darüber, und es sagte Einer zu dem Andern: Wir hoffen wohl mit der Gnade Gottes den Martertod für unsere heilige

Religion zu leiden; was wird aber aus diesem armen Kinde werden? Wird es die Kraft haben, die Peinen zu erdulben? Der sollte es der Qual unterliegen und seinen Glauben verläugnen! — Während dieses Gespräches schien das Kind zu spielen und auf ihre Reden nicht Acht zu geben; es machte in dem Feuer, bei welchem sie saßen, ein Eisen glühend, und als dieses durch und durch roth war, zog es dasselbe heraus und legte es sich mit heldenmäßiger Standhaftigkeit auf die Hand. Die erschrockenen Aeltern fragten es, was es mache und warum es dies thue? — Was ich mache, erwiederte das Kind unerschrocken: ich will euch zeigen, daß auch ich den Muth habe, lieber den Martertod zu leiden, als von meinem Glauben abzufallen. Die Aeltern erstaunten, sie umarmtenihr Kindzärtlich, zerslossen in Thränen und dankten Gott, Der es ihnen geschenkt hatte. — Alle drei hatten hierauf das Glück, mit der Marterkrone geziert zu werden.

Glückselig ist die Belohnung zu preisen, die diesen Aeltern für die Sorgfalt, mit der sie dies ihr liebenswürdiges Kind erzogen hatten, geworden ist! Glückselig sind die Früchte zu preisen, die diesem Kinde aus der Benutung seiner guten

Erziehung entsprossen sind!

Die Gefühle der Andacht sind bei neubekehrten Bölkern zuweilen so lebhaft und innig, als sie es bei den ersten Christen gewesen sind. In einem fernen neuentdeckten Lande befand sich eine ansehnliche christliche Familie. Bater und Mutter lebten als Heilige, sie waren einzig mit der Sorge für ihr Heil und mit den Pflichten ihres Standes beschäftigt. Täglich versammelten sie ihr ganzes Haus und hieleten eine geistliche Lesung. Als eines ihrer Kinder, ein Knabe von etwa fünf oder sechs Jahren, von dem Leiden unsers Herrn Jesu Christi lesen gehört hatte, wurde er so davon gerührt, daß er aus Berlangen, Jesum nachzuahmen und um aus Liebe zu Ihm etwas zu leiden, alle Tage mit bloßen Füßen so lange auf Nesseln herumging, bis die Füßebluteten. Auch machte er sich eine kleine Krone von spisigen Dornen, auf die er sich Nachts mit dem Haupte zu

Ehren der dornenen Krone Jesu Christi legte. Als seine Aeltern dies inne wurden, verboten sie dem Kinde, es serner zu thun, erkannten aber dabei wohl, daß Gott besonders gnadenreiche Absichten mit diesem Kinde habe. Und wirklich trat es, da es erwachsen war, in den geistlichen Stand, ward Priester, widmete sich den Missionsarbeiten in fernen Landen, brachte mit der Gnade Gottes außer-ordentliche Dinge zu Stande und beschloß endlich seine Lauf-

babn in diesen beiligen Berrichtungen.

In unsern Zeiten haben Aeltern freilich mehr barauf zu sehen, daß sie ihre Rinder vom Bosen abhalten, als daß sie ben Gifer zur Frommigfeit in ihnen zu beschränken hatten, und überhaupt geschieht es nur selten, daß die Gnade Gottes schon im frühesten Alter solche munderbare Erscheinungen bewirkt. Aber besondere Reigung gum Gebete, Liebe zu den unsichtbaren göttlichen Dingen und ein noch unverstandener Drang, Jesu nachzufolgen, werden doch auch gegenwärtig öfters in garten Kinderseelen gefunden; leider werden aber Diese schönen Reime ber Beiligkeit häufig durch schlechte Grundsätze, bose Beispiele, oder durch die kalte, verstandlose Meinung erstickt, daß alles übertrieben und fehlerhaft sei, was nicht alle Tage vorkomme und nicht nach bem gewöhnlichen Leisten zugeschnitten ift. Darum, geliebte Aeltern! babt ihr ein Kind, das einen außerordentlichen Hang zur Frommigkeit verrath, fo danket Gott da= für; und ramit ihr einerseits nichts thut, was diesen Unlagen schaden, andererseits aber auch nichts bulbet, mas unter bem Scheine bes Guten gefährlich werden konnte, fo besprecht euch über euer Rind mit frommen und gelehrten Priestern, welche die Wege Gottes gründlich verstehen.

## Die Pflichten der Kinder gegen ihre Aeltern.

Einer der lasterhaftesten und unglückseligsten Väter, die es vielleicht jemals gegeben, hatte einen Sohn, der war eben so böse wie er. Versenkt in alle Art Laster, Einer wie der Andere, stürzten sie einander immer tiefer in den Abgrund. — Der Sohn war ungehorsam, unbeugsam, auffahrend, heftig und zornig bis zur Naserei. Immer lebten sie in Zank und Hader, in unaushörlichem Streit. — Einer versluchte den Andern. — Einst wollte der Vater dem Sohne einen Verweis geben und warf ihm seine schlechte Aufführung vor, da packte der unglückselige Sohn den Vater, der schon im Alter vorgerückt war, wüthend an, warf ihn zu Boden und schleppte ihn bei den Haaren die Treppe hinab, um ihn aus dem Hause zu wersen. Als er so mit ihm an eine gewisse Stelle gekommen war, da erhob der Vater seine Stimme und schrie: Halt! Unglücklicher! weiter habe auch ich meinen Vater nicht geschleppt, da ich in deinem Alter war! — Es erkannte da der schuldvolle Vater die Gerechtigkeit Gottes, welche es zuließ, daß sein Sohn ihn eben so behandelte, wie er einst mit seinem Vater versfahren war.

Wie schrecklich seid ihr, o ihr Urtheile Gottes! doch auch wie strasbar seid ihr, o ihr unnatürlichen Kinder! — Ehret, o Kinder, eure Aeltern, selbst dann, wenn sie sogar böse wären. — Ich weiß wohl, daß so erschreckliche Greuel nur bei Leuten ohne alles Gefühl und von der rohesten Denstungeart gefunden werden; aber wenn ihr auch nicht auf so unnatürliche Weise eure Aeltern behandelt, so könnet ihr euch doch noch auf tausendfältige Weise gröblich gegen sie versehlen, wenn ihr ihnen nicht gehorsam in erlaubten Dingen seid, wenn ihr sie nicht liebet und ehret, ihnen nicht liebreich beistehet und auf alle mögliche Weise ihnen die vielsachen Sorgen und Mühen, die sie um euch gehabt, zu vergelten suchet. So will es Gott, und handelt ihr anders, so zieht ihr euch Seinen Zorn und Seine Strase zu.

#### Die Liebe Gottes.

Welche hobe Lehre gab und einst eine Frau in Alexandria. Sie erschien eines Tages auf dem Plate dieser großen Stadt, und hielt in der einen Hand ein Gefäß mit Wasser und in der andern eine brennende Fackel, und da man sie

fragte, was sie hiermit wolle, gab sie zur Antwort: Mit vieser Fackel möchte ich ben himmel verbrennen und mit diesem Wasser das Feuer der Hölle auslöschen, damit man hinfort Gott nicht aus Hoffnung einer Vergeltung, noch aus Furcht vor der Strase liebte, sondern einzig und allein um Seiner Selbst willen und wegen Seiner anbetungswürdigen Vollkommenheit!

Welch schöne Gesinnung! würdig einer großen Seele, die da erkennt, was Gott ist, und wie sehr er um Seiner Selbst willen alle unsere Liebe verdiene.

Man ergählt von den Japanesern, daß, wenn ihnen das Evangelium verkündigt wurde, wenn man sie von der Schön-heit, Größe und unendlichen Liebenswürdigkeit Gottes un-terrichtete, wenn insbesondere von den großen Geheimnissen der Religion und von dem, was Gott für die Menschen ge-than hat, gesprochen ward; wenn man ihnen Gott vor-stellte, wie Er aus Liebe zu uns und um unseres Heiles willen Mensch werden und sterben wollte, sie in sugem Entzücken ausriesen: D wie groß ist Er! wie gut, wie liebens-würdig ist der Gott der Christen! Wenn sie dann hörten, daß es ein eigenes Gesetz gäbe, welches besiehlt, Gott zu lieben, welches dem, der Ihn nicht liebt, mit Strase droht, da staunten sie und konnten sich von ihrem Erstaunen nicht erholen. Wie sagten fie, warum dies? bedarf es benn für einen vernünftigen Menschen eines Befehls, Gott zu lieben, Ihn, Der uns so sehr geliebt hat? Ift es denn nicht das größte Glück, Ihn zu lieben, und das größte Unglück, Ihn nicht Glück, Ihn zu lieben, und das größte Unglück, Ihn nicht zu lieben? Wie! liegen denn die Christen nicht immer am Fuße der Altäre ihres Gottes, durchdrungen von Seiner Güte, entstammt von Seiner heiligen Liebe? — Und wenn sie dann hörten, daß es Christen gäbe, die nicht nur Gott nicht lieben, sondern Ihn beleidigen, Ihn lästern — da riefen sie entrüstet aus: D ungerechtes Volk! v undankbare Herzen! Ist es möglich, daß Christen eines solchen Greuels fähig seien; und auf welchem versluchenswerthen Boden wohnen denn diese gefühl- und vernunftlosen Menschen? — Christen, nur allzusehr verdienen wir diese gerechten Vor-

würfe, und es wird einst dies Volk zum Zeugnisse gegen uns angerusen werden, es wird uns anklagen und uns vor Gott verdammen!

Erwägen wir dies. — Die Lehre von der Liebe Gottes ist die erste, ist die wesentlichste aller Lehren. Die Liebe ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Erwägen wir dies recht und thun wir in dieser Welt, so viel es uns möglich ist, eben das, was die Heiligen im Himmel thun und was auch wir, wie wir hoffen, in Ewigkeit dort thun werden: Lieben wir Gott von ganzem Herzen.

Vielleicht haben wir bis jett Gott noch nie auf eine, Seiner würdige Weise geliebt; — v betrübender Gedanke!
— Widmen wir wenigstens den Rest unseres Lebens der

heiligen Liebe.

## Der Himmel.

Als der König Assuerus den Mardochäus für die wichtigsten Dienste, die er dem Staate geleistet hatte, belohnen
wollte, ließ er ihn mit dem königlichen Gewande bekleiden,
ihm die Krone auf das Haupt setzen, und so geschmückt und
mit aller Majestät und Pracht der königlichen Würde umgeben, besahl er ihm, einen Triumphwagen zu besteigen. Einer der vornehmsten Hosherren mußte ihn dann im Triumphe durch die ganze Kaiserstadt führen, und ein Herold
ging voraus, der mit lauter Stimme dem herbeiströmenden
Volk verkündete: Also wird der geehrt, den der König ehren
will.

Wenn in diesem Augenblicke Gott unsere Augen öffnete, und uns Seine Auserwählten mit allem Glanze und mit aller Herrlickeit, die sie im Himmel umgibt, zeigte; wenn wir erkennen würden all die Freude und Wonne, mit der die Heiligen im himmlischen Baterlande überströmt sind, wie würden wir von diesem Anblick entzückt sein! Und was würden sie uns sagen, die Auserwählten des Herrn? "Seshet und staunet ihr Sterblichen!" würden sie uns zurusen: "also ehret Gott, also belohnet Gott die Heiligen in ihrer

Glorie. Ihr Ehrsüchtigen! was sind all' die kleinlichen Ehren der Welt gegen die Ehre und Herrlichkeit, die wir nun genießen? Ihr Geizigen! was sind all' eure vergäng-lichen Güter und Reichthümer gegen jene unermeßlichen und unzerstörbaren Schähe, die den Auserwählten im Himmel bereitet sind? Ihr Sinnlichen und Wüstlinge! was sind all' diese schändlichen Freuden, die ihr einen Augenblick genießet, gegen jene reinen und unaussprechlichen Wonnen, derer für alle Ewigkeit die Auserwählten sich erfreuen!"— Ach! welch einen Ekel würde eine solche Erkenntniß uns beibringen vor all' den falschen und betrügerischen Gütern dieser Welt!— Welche Sehnsucht würde sie in uns entzünden nach den immerwährenden und dauernden Gütern der glorreichen Unsterblichkeit!

Was wir mit den Augen des Leibes nicht zu sehen vermögen, zeigt uns der Glaube, wenigstens läßt er es uns hoffen. — Machen wir uns also durch ein heiliges Leben eines unsterblichen Lebens würdig! Der Himmel erwartet uns, reißen wir uns los von der Erde! — Wir haben hier keine bleibende Stätte, — der Himmel ist unser wahr-

haftes Baterland.

Erwägen wir dies, und unser einziges Bestreben sei, den Himmel zu verdienen. Glücklich, wer sein ganzes Leben darnach gestrebt haben wird! — Wohin gehen wir, wenn wir sterben? — Was wird unser Schicksal sein? — Der Himmel oder die Hölle. — "Schöner Himmel, ich werde dich niemals sehen!" sagte der Urheber einer Rețerei, da es mit ihm zum Sterben kam. — Welch ein Tod! — "Mein Sohn, betrachte den Himmel," sagte eine Mutter zu ihrem Sohne, der den Martertod erduldete. Die Kirche ruft es uns allen zu: Betrachtet den Himmel! machet euch würdig, einst in denselben einzugehen, und seht wohl zu, daß euer Wandel euch zu ihm führe.

## Die Nachfolge Jesu.

Eine Wittwe, welche wenig Vermögen, aber um so mehr Frömmigkeit und Eifer für die Erziehung ihrer Kinder befaß, hatte eine Tochter von zehn Jahren, welche Dorothea hieß. Dies Kind war lebhaft und zur Zerstreutheit geneigt, darum besorgte die Mutter, es möchte unter seinen Gespielinnen verdorben werden, und da ihr nicht so viele Zeit übrig blieb, als nöthig gewesen wäre, auf die Erziehung dieses Mädchens zu verwenden, so gab sie es, ungeachtet ihrer Armuth, zu einer frommen Schullehrerin in die Kost, damit diese es zur Frömmigkeit anleite und
erziehe.

Zwei Jahre blieb die kleine Dorothea bei ihrer Lehrerin und machte während dieser Zeit wunderbare Fortschritte in der Frömmigkeit. Sie behielt zwar alle Lehren ihrer liebevollen Lehrerin in ihrem Herzen; vor allem aber blieb ihr jene tief eingedrückt, daß man sich bei allen seinen Handlungen unsern Herrn Jesus Christus zum Vorbilde

nehmen foll.

Da Dorothea nun wieder zu ihrer Mutter nach Hause kehrte, war sie das Muster und der Trost des ganzen Hauses. Geduldig, sanstmüthig, gehorsam, beklagte sie sich nie über etwas. Sie sprach wenig, doch stets zur rechten Zeit; immer war sie zufrieden; bei ihrer Urbeit, bei allen Widerwärtigkeiten, die ihr begegneten, blieb sie immer in gleicher Gemüthöstimmung; keusch, war sie eine Feindin aller Eitelkeiten; gegen Jedermann betrug sie sich ehrerbietig, redete von Niemanden Böses, bezeigte sich gegen Alle dienstsertig, und zu jeder Zeit war sie versammelt und mit Gott vereinigt.

Diese ihre Aufführung verschaffte ihr in kurzer Zeit die Hochschätzung der ganzen Gemeinde; doch auch der Neid blieb nicht müssig und brachte ihr Feindinnen zuwege. Einige ihrer Gefährtinnen, vom Neide versührt, singen an, sie zu verschwärzen und schrien sie als eine Heuchlerin und Andächtlerin aus. Dorothea trug schweigend alles dieses aus Liebe zu Jesu Christo, und hörte nicht auf, Alle, die ihr so übel nachredeten, auf das freundschaftlichste zu behandeln. Am Ende erkannten aber doch die Leute Dorotheens Tugend und die verleumderischen Neden ihrer Fein-

binnen fielen auf biese selbst zu ihrer größten Schande zurud.

Der Pfarrherr des Orts, der mit Bewunderung an diesem Mädchen die Wirkungen der Gnade sah, wie auch die guten Früchte, die sie bei Allen denen, die mit ihr Umgang hatten, hervorbrachte, sprach einst zu ihr: Sage mir im Vertrauen, Dorothea, wie bringst du den Tag zu und wie beträgst du dich im Umgange mit deinen Gefährtinnen?—
und Dorothea antwortete: Euer Hochwürden, es scheint mir, ich thue sehr wenig im Vergleich mit dem, was ich thun sollte. Nie habe ich eines Nathes vergessen, den mir einst, da ich erst eilf Jahre alt war, meine Lehrerin gegeben hat. Sie sagte mir oft, ich solle mir bei allen meinen Leiden Jesum Christum zum Vorbild nehmen. Dies nun bemühe ich mich zu thun, und ich mache es so:

Wenn ich erwache und aufstehe, so stelle ich mir das Kind Icsus vor, wie Es Sich bei Seinem Erwachen Gott, Seinem himmlischen Vater, zum Opfer dargebracht hat. Wenn ich bete, so stelle ich mir den betenden Iesus vor, wie Er zu Seinem himmlischen Vater betete, und vereinige mich in meinem Herzen mit Seiner göttlichen Andacht. Wenn ich arbeite, so gedenke ich, wie Iesus Christus für mein Seelenheil so viel Schweiß vergossen, so viele Mühe und Arbeit auf Sich genommen hat, und weit entsernt, daß ich flage, vereinige ich mit Liebe und Ergebung meine Arbeit mit der Seinigen. Wenn man mir etwas Schweres und Mühevolles besiehlt, gedenke ich alsogleich, wie Iesus Christus aus Liebe zu mir den Tod am Kreuze geslitten hat, und dann nehme ich alles, was man mir besiehlt, wie schwer es auch immer sei, gutwillig an.

Nedet man llebles von mir oder sagt man mir harte und beleidigende Worte, so antworte ich nichts; ich leide es schweigend und erinnere mich, wie Jesus Christus schweisgend und ohne sich zu beklagen, alle kalschen Anklagen, alle Berläumdungen, Peinen und die grausamste Schmach erduldet hat; ich gedenke, daß Jesus unschuldig war, daß hin-

gegen ich eine Sünderin bin und weit mehr Uebles verdiene, als man mir je zufügen kann.

Wenn ich esse, so stelle ich mir Jesum Christum vor, mit welcher Eingezogenheit und Mäßigkeit Er, um für die Ehre Seines himmlischen Vaters arbeiten zu können, Nahrung zu Sich nahm. Esse ich etwas Uebelschmeckendes, so gedenke ich der Galle, die Jesus Christus am Kreuze verkostet hat, und bringe Ihm meine Sinnlichkeit zum Opfer dar. Wenn ich hungrig bin oder nichts habe, meinen Hunger zu stillen, so werde ich darüber nicht mißmuthig, denn ich gedenke, daß Jesus Christus vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet, und daß Er aus Liebe zu mir und um die Unmäßigkeit der Menschen zu büßen, den schmerzelichsten Hunger gelitten hat.

Wenn ich bei einer Unterhaltung ober in einer Gesellschaft bin, so stelle ich mir vor, wie sanstmüthig, freundlich und heilig Jesus Christus mit Seinen Aposteln umging. Höre ich bose Reden oder bemerke ich etwas Sündhaftes, so bitte ich sogleich Gott deshalb um Verzeihung, und stelle mir vor, wie schmerzlich es das heiligste Herz Jesu verwundete, wenn Er sah, daß Sein himmlischer Vater beleidigt wurde. Gedenke ich der zahllosen Sünden, die in der Welt begangen werden, und wie sehr Gott auf Erden beleidigt wird, so seufze ich traurend darüber und vereinige mich mit der Wehmuth, die Jesus Christus fühlte, da Er in Thränen zu Seinem himmlischen Vater sprach: Heiligster Vater, die Welt kennet Dich nicht!

Wenn ich zur heiligen Beicht gehe, so stelle ich mir Jesum Christum vor, wie Er betrübt war und wie Er im Delgarten und am Areuze geweint hat. Wenn ich die heilige Messe höre, so vereinige ich meinen Geist und mein Herz mit den heiligsten Absichten Jesu, mit denen Er Sich auf dem Altare zur Ehre Seines himmlischen Vaters, zur Sühnung unserer Sünden und für das Heil aller Menschen ausopfert. Singe ich ein Lied oder höre ich das Lob Gottes singen, so erfreue ich mich in dem Herrn, und stelle mir jenes glorreiche Lied, jenen heiligen Lobgesang vor, den Jesus Christus mit Seinen Aposteln nach der Einsetzung des allerheiligsten Sakramentes gesungen hat.

Begebe ich mich zur Ruhe, so stelle ich mir Jesum Christum vor, Der Sich nur Ruhe gestattete, um neue Kräfte zur Ehre Seines himmlischen Vaters zu sammeln, oder ich stelle mir vor, wie verschieden mein Bett von dem Kreuze ist, auf das Er Sich gleich einem Lamme hinstreckte und Gott Seinen Geist und Sein Leben aufopferte, dann schlase ich ein und spreche in meinem Herzen die Worte meines gekreuzigten Jesu: Vater! in Deine Hände empsehle ich meinen Geist und meine Seele.

Der Pfarrer staunte, so große Erleuchtung bei einem jungen und armen Dorfmädchen zu sinden und sagte zu ihr: D Dorothea, wie glücklich bist du! Welch großen Trost genießest du in deinem Stande! — Es ist wahr, erwiederte Dorothea, ich erfreue mich großen Trostes im Dienste Gottes, doch darf ich es Ihnen nicht verhehlen, daß auch ich Leiden und Kämpse auszustehen habe. Ich muß mir große Gewalt anthun, um die Spöttereien derer, die sich über mich lustig machen, ertragen und meine äußerst lebhasten Leidenschaften überwinden zu können. Gott erweiset mir freilich Gnaden, doch läßt Er es auch zu, daß häusige und beschwerliche Versuchungen über mich kommen; zuweilen bin ich wie versenkt in Vitterseit, zuweilen in Trockenheit und in einem Zustande des Ueberdrusses, der mich zu erdrücken scheint.

Und was thust du da, fragte der Pfarrer, um den Ueberdruß und die Bersuchungen zu überwinden? — Und Dorothea antwortete aufrichtig: Wenn ich trocken, traurig und mißvergnügt bin, da stelle ich mir meinen niedergeschlagenen, traurigen und bis in den Tod betrübten Heiland auf dem Delberge vor, oder ich stelle Ihn mir vor am Kreuze, verlassen und ohne Trost, und da vereinige ich mich mit Ihm, und spreche in meinem Herzen die Worte, die Er selbst so oft im Delgarten gesprochen hat: Mein Bater! Dein Wille geschehe!

In meinen Bersuchungen mache ich es so: Fühle ich einige Reigung, in gewisse Gesellschaften zu gehen, ober zu abendlichen Zusammenkunften, zu Tänzen oder anderen gefährlichen Unterhaltungen; sehe ich, daß ja selbst ehr= bare Mädchen derlei Gelegenheiten nicht vermeiden, oder laden mich solche ein, mit ihnen zu gehen; oder wenn mich heftige Versuchungen bestürmen, in eine Gunde einzuwilligen und mir ein wenig mehr Freiheiten zu gönnen, ba ftelle ich mir alsogleich Jesum Christum vor, als spräche Er zu mir: "Wie, Meine Tochter! willst du benn Mich verlassen, um dich der Welt und ihren Freuden hinzugeben? Willst du dein Berg Mir wegnehmen, um es der Eitelkeit und bem bosen Feinde zu geben? Sind benn deren nicht schon allzu Viele, die Mich beleidigen? Willst du dich denn auch mit ihnen vereinigen und Meinen Dienst verlassen ?" - Und alsobald antworte ich Ihm auf's allerherzlichste: "Rein, mein Gott! nie, nie will ich Dich verlassen. Ich will Dir getreu bleiben bis in den Tod. — Wohin follte ich geben, o mein herr! wenn ich Dich verließe? Der Du allein Worte des Lebens hast!" — und dieser Gedanke gibt mir auf der Stelle Muth und Rraft.

Und der Pfarrer fragte sie weiter: Von was redest du mit deinen Gefährtinnen, wenn du mit ihnen zusammen bist? — Ich rede mit ihnen von eben den Dingen, antwortete Dorothea, von denen Euer Hochwürden so gütig waren, mich anzuhören. Ich sage ihnen, sie sollten sich unsern Herrn Jesus Christus zum Vorbilde ihrer Handlungen nehmen! sie sollten sich beim Gebete, bei Tische, bei der Arbeit, in Gesellschaft und in den Leiden dieses Lebens erinnern, wie Jesus Christus Sich in denselben Gelegenheiten benommen hat, und Sich mit Seiner göttslichen Meinung vereinigen. Ich sage ihnen, daß ich mich dieser heiligen Uebung besleißige und mich wohl dabei besssinde; daß es nichts Größeres, nichts Herrlicheres gibt,

als einem Gott nachfolgen, einen Gott nachahmen, und nichts Lieblicheres, als einem so guten Herrn dienen.

Und der Pfarrer sprach zu ihr: Wohlan Dorothea! benute die Gnaden, die der Himmel dir zu Theil werden läßt! der Herr waltet über dich in großen Absichten der Erbarmung und der Heiligung! Glücklich die Seele, die Jesum Christum also nachahmt!

# Von dem allein seligmachenden Glauben

#### und ber

# allein seligmachenden Kirche.

I.

Nur Eine Religion ift die wahre.

1. So lange die Welt steht, hat es immer an allen Drten Religion, Gottesdienst, Priester, Opfer und Gott geweihte Oerter gegeben. Bei jedem Bolke in der ganzen Welt hat man, seit die Welt steht, immer eine tiese Ehrfurcht vor der Gottheit bemerkt; hingegen hat man immer solche Menschen, die von der Religion, vom Gottesdienste, von Opfern nichts wissen wollten, als wahrhaft verabscheuungswürdige Menschen angesehen, und sie daher gottlose Menschen, d. h. Menschen ohne Gott genannt.

2. Was geschah aber? — Als die Menschen nach und nach immer mehr und mehr den Lastern, und besonders der Unkeuschheit sich ergaben, da überließ sie der heiligste Gott aus gerechter Strase ihren eigenen Einbildungen und Gesdanken, sowie der Weltapostel Paulus spricht: "Sie gaben sich für Weise aus und sind Thoren geworden. Sie verswandelten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in Vildnisse vergänglicher Menschen, Vögel, vierfüßiger und kriechender Thiere." — Sie ersannen sich Religionen nach dem Verlangen ihrer verdorbenen Herzen, die aus einem

Haufen von Albernheiten, Aberglauben und thümern bestanden. Daher kam es, daß so viele Menscheirre geführt wurden, und nur daher, nämlich aus den Lastern der Menschen und ihrem gottlosen Stolze entstanden

die vielen falschen Religionen in der Welt.

3. Wer nun sagt, daß vor den Augen Gottes alle Resligionen in der Welt gut sind, und daß man in einer jeden Religion selig werden könne, der weiß weder was Gott, noch was die Religion ist. Es gibt einen Gott, also gibt es auch nur eine Religion. Es gibt nur Einen einzigen wahren Gott, also gibt es auch nur Eine einzige wahre Resligion. Zwei Menschen, die sich in einer und der nämlichen Sache widersprechen, können doch nicht beide Recht haben; also können auch zwei einander widersprechende Religionen nicht beide zugleich wahr sein. Alle die vielen Religionen auf der Welt widersprechen einander selbst in den wichtigs

sten Dingen; also kann unter ihnen allen nur Eine Reli-

gion die wahre fein.

4. Gott ist immer und an allen Orten, immer und für alle Meuschen Derselbe, unveränderliche Gott, Welcher immer dieselbe Wahrheit redet und nie lügen oder betrügen kann. Gott kann auch an allen Orten und zu allen Zeiten nur immer dasselbe reden, was wahr ist, und muß an allen Orten und zu allen Zeiten immer alle Lügen und alle Irrthümer verwersen und verabscheuen. Es kann also unmöglich beides wahr sein, daß man z. B. in der türkischen Religion den Muhamed für den großen Propheten Gottes und in der christlichen Religion für ein Wertzeug des Satans hält; es kann unmöglich beides wahr sein, daß man in der katholischen Religion den Papst für den Stellvertreter Jesu Christi und in einer andern Religion denselben Papst für den Untichrist hält, — und der Gott der Wahrbeit kann doch nicht wollen, daß die einen Menschen das und die andern Menschen gerade das Entgegengesette glauben und für wahr halten.

5. Gott ist der Allerheiligste und der Allerweiseste; folglich kann Er die Laster und Thorheiten der Menschen nicht gutheißen. Wenn also Gott alle Religionen gut heißen würde, so müßte Er haben wollen, daß ich unter den Gößendienern als ein Gößendiener, unter den Türken als ein Türke, unter den Juden als ein Jude, unter den Christen als ein Christ leben solle. So etwas von dem allerheiligsten Gott zu denken, ist schrecklicher, als an gar keinen Gott glauben, weil es die abscheulichste Entheiligung des allerheiligsten und allerweisesten Gottes ist.

#### II.

# Diese Eine wahre Religion ist die Relie-

- 1. Gott ist überall und zu allen Zeiten derselbe Gott; und Gott sordert überall und von allen Menschen dieselbe Berehrung. Gott kann nur durch eine Religion geehrt werden, die ganz wahr, ganz heilig und also Seiner ganz würdig ist. Diese Eine, wahre und heilige Religion muß uns von Ihm Selbst gegeben sein; denn die ewige Gott-heit erkennet Niemand, als Gott allein und dem Er es ofsenbaren will; denn "Gott wohnt in einem unzugangdaren Lichte." Darum ist auch Niemand der Weg, die Vahreheit und das Leben, als Gott allein, und darum wandelten auch alle Menschen so lange in der Finsterniß, bis das Licht, nämlich das Wort kam, Welches vom Unsange bei Gott, und Gott Selbst war, "und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." Sein allerheiligsster Name ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
  - 2. Gott hat kein Mensch jemals gesehen; ber eingeborne Sohn, Der im Schoose des Baters ist, Dieser war's, der Ihn (den himmlischen Bater) uns zu erkennen gab. Wer von oben herabkommt, der ist über Alle. Wer aber von der Erde kommt, der ist irdisch und redet wie ein Irdischer. Wer aber vom himmel herunterkommt, Der ist über Alle. Darum sprach Jesus Christus Selbst zu den Schaaren der

Juden: "Ich nehme kein Zeugniß von einem Menschen, sondern Ich sag' es nur, damit ihr gerettet werdet. — Die Thaten, die Ich wirklich thue, geben Mir Zeugniß, daß Mich der Bater gesandt hat. — Ihr aber habet weder Seine Stimme je gehört, noch je Ihn von Angesicht gesehen. — Wer Meine Lehre befolgt, der wird inne werden, daß sie aus Gott ist." (Joh. Ev.)

3. Und die Welt ist inne geworden, daß die Lehre Jesu Christi aus Gott, d. h. daß Jesus Christus Selbst der ewige Sohn des ewigen Baters und daß Seine Religion die einzig wahre, heilige, die allein seligmachende sei, als am hei-ligen Pfingstfeste der heilige Geist in Gestalt seuriger Zun-gen über die kleine Zahl Seiner getreuen Apostel kam. Da treten plöglich zwölf einfache und ungelehrte Fischer-leute muthig vor das gesammte Judenvolk und predigen, daß Jesus Christus, der gekreuzigte, verspottete, wie ein Mörder hingerichtete Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes sei und, von den Todten auferstanden, nun in dem Himmel throne, daß im Namen Desselben allein Bergebung der Sünden zu hoffen sei; daß, wer da glaube und sich taufen lasse, selig werde, daß aber, wer nicht glaube,

verdammt werde; daß endlich vor Seinem Richterstuhl der-einst alle Menschen, Könige und Bettler erscheinen müssen. Und seht, was geschieht? — Die ganze prachtvolle, mäch-tige Heidenwelt stürzt vor diesen zwölf Fischern zusammen; alles fällt nieder und betet den Gekreuzigten an, und das Kreuz Jesu Christi wird in der ganzen Welt aufgepflanzt!
— In der That, kaum beginnt der Apostelfürst Petrus seine erste Predigt, und schon sturzen Tausende zu seinen Fußen und rufen: Was sollen wir thun, um bas ewige Leben zu erlangen? — Der Ruf Dieser apostolischen Trompete erfüllt den Erdreis, — die Synagogen, die Nathsversammlungen, die Lehr an stalten, die Schriftgelehrten, die Hohen-priester und die mächtigen Beherrscher der Welt, alles ergrimmt und vereinigt sich, um dieses Werk der zwölf armen Fischerleute zu zerstören; — da erscheint Petrus zu Rom, ber gebildetften Stadt und ber Beherrscherin ber Welt,

und predigt vor Nero, dem stolzesten Tyrannen; dieser verbietet bei Todesstrafe, Petrum, Diesen Fremdling, zu hören. Aber umfonft wuthen Ronige und Bolter wider Jefum, den Gesalbten des lebendigen Gottes, — Jesus wird selbst am Hose des Nero angebetet! — Man wirft die Apostel in Retten und Bande, man verurtheilt sie zur peinlichsten Tortur und zu entsetzlichen Martern, man taucht sie in siedendes Del, man zerreißt sie, man durchbohrt sie mit Lanzen, sie werden lebendig geschunden, und sie gehen für Jefum mit Freuden in den grausamsten Tod, dies einzige Ziel ihrer Bünsche und ihres glühenden Verlangens; aber seht, gerade dieses Blut wird ein Same, der über der ganzen Erde Tausende von Christen erweckt! Trop der Buth der Tyrannen durch dreihundert Jahre sah man die gelehrtesten und edelsten Menschen sich für Jesum Christum den Betreuzigten freudig erklären, und mit Aufopferung ihres Blutes freudig es bekennen, daß die Lehre der zwölf Fischer-leute wahr und göttlich sei. Endlich sah man Kaiser und Könige, Senatoren und heidnische Oberpriester, vornehme Frauen, Königreiche und Kaiferthümer Jesum den Gefreuzigten anbeten, und an die unergründlichen Geheimniffe Seiner Religion glauben, einer Religion, die einen getreuzigten Gott predigt und die das Fleisch mit allen seinen Gelü-sten zu kreuzigen befiehlt; einer Religion, die mit dem ewigen, furchtbaren Feuer droht; einer Religion, Die fich die einzig wahre, heilige, die alleinseligmachende Religion nennt; einer Religion, die uns gebietet, unsere Feinde zu lieben, und welche gänzliche Unterwürfigkeit des Verstandes sordert. Und bennoch — alles beugt den stolzen Sinn und — glaubet. — Sehet, das kann nur das Werk des allmächtigen Gottes, das kann nur die Religion des Gottmenschen Jesu Christi, das kann nur das Werk des heiligen Geistes, das kann nur das Werk des dreieinigen Gottes, das kann einzig nur die Eine, wahre, beilige, allein seligmachende Religion sein!

4. Wie verblendet sind also jene stolzen Menschen unserer Zeit, die an einer Religion zu zweiseln wagen, welche Gott durch so viele Weissagungen und Wunder bestätigt

hat, die so viele ruhmgekrönte Menschen mit ihrem Blute besiegelt, die so viele tiefdenkende Geister behauptet, die so viele Fürsten und angesehene Personen angenommen, die so viele Bölker und Helden mit ihrem Leben vertheidigt

haben!

Wahrlich, die Wahrheit der christlichen Religion ist so klar, daß man mit dem königlichen Propheten David auszurusen genöthigt wird: "Deine Zeugnisse, o Gott! sind überaus glaubwürdig!" Aber obwohl das Licht des heisligen Glaubens heller wie die Sonne leuchtet, so bleibt dennoch der heilige Glaube auf immer dunkel für diesenizgen, welche das Göttliche nur nach ihren niedrigen Leidenschaften und ihrem thierischen Sinne beurtheilen. Darum sagt die heilige Schrift: "Der thierische Mensch versteht diesenigen Dinge nicht, die von dem Geiste Gottes sind; denn sie sind ihm eine Thorheit, und er vermag nimmermehr sie zu erfassen." (1. Cor. 2.)

#### III.

Der einzig wahre Grund des Glaubens ist, daß der Glaube von Gott kommt, Welcher die ewige Wahrheit ist.

1. Nimmermehr erfasset der Mensch, der von der Erde ist, aus eigener Kraft seines Berstandes dassenige, was himmlisch ist. Darum nennt der heilige Apostel Paulus den Glauben eine Gabe Gottes, weil er weder durch irgend eine Wissenschaft oder durch ein Buch, oder durch ein noch so langes und tieses Nachgrübeln erlangt wird. Der Glaube ist ein Licht, weil er uns mit untrüglicher Klarheit jene Wahrheiten zeigt, welche uns Gott geoffenbaret hat. Er ist ein übernatürliches Licht, weil man nicht durch irgend eine natürliche Kraft, nicht durch Studium, nicht durch Lessen, nicht durch Gespräch mit andern noch so gescheidten Menschen, nicht durch Disputiren zum Glauben gelangen kann, und weil dieser Glaube Wahrheiten enthält, die allen

unsern Menschenverstand so weit übertreffen, so weit der Himmel über der Erde erhaben ist, und weil wir aus gar keinem andern Grunde diese Wahrheiten glauben, als blos deshalb, weil die ewige Wahrheit, Gott Selbst, sie geoffen-

baret hat, wir mögen sie nun verstehen ober nicht.

2. Solche Menschen, die also blos das in der Neligion glauben, was sie zu sehen oder zu verstehen meinen, solche Menschen, die blos einem gedruckten Buche oder einem Menschen auf sein Wort hin glauben, solche Menschen haben keinen wahren, gottgefälligen, seligmachenden Glauben, weil sie nicht glauben aus dem einzig wahren Grunde, der allein bewirket, daß unser Glaube ein wahrer göttlicher Glaube ist, nämlich darum, weil es die ewige Wahrheit, der allein untrügliche Gott Selbst gesagt hat. —

Wie bin ich aber versichert, daß Gott

zu mir redet?

#### IV.

Der wahre Glaube ist der, welchen der heilige Petrus mit den Aposteln gelehret hat.

1. Ich bin versichert, daß Gott zu mir redet, wenn ich jene höre, die Gott eingesetzt hat, daß ich sie hören soll. Gott hat aber im Ansange der Zeiten durch die Patriarschen, durch Monses und die Propheten zu den Menschen gesprochen; als aber die Fülle der Zeiten kam, hat Er mit uns durch Seinen eingebornen Sohn Selbst gesprochen, Den Er zum Erben aller Dinge einsetzte, und durch Den Er die Welt erschuf; Dieser war es, Dem Er aus einer Wolke das Zeugniß gab: "Das ist Mein geliebter Sohn, Den sollt ihr hören." Bevor aber unser Herr Jesus dorthin ging, woher Er gekommen war, um Besitz zu nehmen von der Herrlickfeit, die er bei dem Vater hatte, ehe denn die Welt war, sprach Er zu Seinen zwölf geliebten Jüngern, die Er zu Seinen Aposteln Sich erwählte: "Ich verlasse

euch nicht wie Waisen. — Ich bleibe bei euch bis an das Ende der Welt. — Ich will euch den Tröster, den heiligen Geist senden, Derselbe wird euch alles lehren. — Gehet bin, lehret alle Bölter, und taufet sie im Namen bes Baters 2c. - Lehret sie alles halten, mas Ich euch befohlen habe. Ich bleibe bei euch bis an's Ende ber Welt. -Wer da glaubt und getauft ift, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. — Nehmet hin ben heiligen Beift, benen ihr bie Gunben nachlaffet, benen sind sie nachgelassen, und benen ihr sie vorbehaltet, benen follen fie vorbehalten bleiben. - Wer euch höret, ber höret Mich, wer euch verachtet, ber verachtet Mich. — Wie Mich ber Bater gesandt hat, so sende Ich euch." Und zu Petrus, Einem aus biesen Zwölfen, sprach Er: "Du bist Petrus (b. i. ein Felsenmann) und auf Diesen Felsen will Ich Meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen; und dir will ich die Schluffel bes himmelreichs geben, und mas bu auf Erden losen wirft, bas foll im himmel gelöset sein, und mas bu auf Erben binden wirst, das soll auch im himmel gebunden sein; weide Meine Lämmer — weide Meine Schafe." Und zu Allen sprach Er wiederum : "Daran wird man erkennen, daß ihr Meine Junger seid, wenn ihr euch unter einander liebet, so wie Ich euch geliebet habe." Bu Seinem himmlischen Bater aber betete Er: "Beilige sie in der Wahrheit. Deine Rede ist Wahrheit. Wie Du Mich in die Welt gefandt haft, so fandte ich sie in die Welt. — Ich bitte aber nicht nur für sie allein, sondern auch für jene, die durch ihre Reben an Mich glauben werben, auf baß sie alle Eins sind, wie Du, o Bater, in Mir und Ich in Dir, auf daß sie alle in Uns Eins sind, damit die Welt glaube, daß Du Mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Klarheit gegeben, die Du Mir gegeben hast, auf daß sie alle Eins sind, so wie Wir Eins find. (Matthäus 10, 40-16, 18. - Joh. 14, 16-26. - 17, 11-26. Mart. 16, 15-16.)

2. Wie verblendet und boshaft mußte nicht derjenige sein, der in diesen klaren und gewichtigen Worten Jesu

Christi es nicht erkennen sollte, daß unser herr Jesus Christus, bevor Er uns noch verließ, Seine göttliche Gewalt Seinen zwölf getreuen Aposteln übergeben habe; daß Er dem heiligen Petrus auf eine ausgezeichnete und ganz be-sondere Weise die göttliche Gewalt übergeben und ihn statt Seiner zum Oberhirten aller Seiner Schafe eingesetzt habe. Daß Er ferner es wollte, und es auch vom himmlischen Bater Sich erbat, daß diefelben zwölf Apostel einig in der Wahrheit und in der Liebe unter einander verharren, und daß selbst jene, die durch sie an Ihn glauben werden, mit ihnen in einer unzertrennlichen Einigkeit verbleiben und so ein wahrhaftes, aber geiftliches Reich Gottes auf Erden bilden möchten, welches dauern sollte bis ans Ende der Tage, regieret burch ben heiligen Geist; bei dem auch Er Selbst zu bleiben versprach bis ans Ende der Welt, und das sogar die Pforten der Hölle zu überwältigen nicht werden im Stande sein. Dieses geiftliche Reich Jesu Christi wird in der heiligen Schrift die Kirche Gottes genannt, von der Jesus Christus Selbst spricht: "Wer aber die Kirche nicht höret, den achte gleich einem Heiden und öf-fentlichen Sünder." Das ist eben jene Kirche, von welder der Weltapostel spricht, daß sie eine Gaule und Grundfeste der Wahrheit sei.

### $V_{\star}$

Der wahre Glaube ist der jenige, welchen der römische Papst mit den katholischen Bischöfen lehret.

1. Soll aber das Reich Jesu Christi, das Er mit Seinem Blute errichtet hat, bis an das Ende der Tage siegereich gegen alle Pforten der Hölle bestehen, so muß es jest im neunzehnten Jahrhunderte gerade dasselbe Reich sein, welches Er vor achtzehn Jahrhunderten Selbst errichtet hat. Also muß es auch jest noch im neunzehnten Jahrhunderte wahre Nach solger der Apostel Jesu

Christi und einen wahren Nach folger des heiligen Petrus haben, und es muß auch jett in der Einheit der Wahrheit und der Liebe eben so unveränderlich schön und un sehlbar bestehen, so wie es damals bestand, als es unser Herr Jesus Christus Selbst auf Erden errichtet hat.

Aber unter allen geistlichen Reichen oder Kirchen auf Erden gibt es keine einzige, welche sich rühmen könnte, wahre Nachfolger der Apostel Jesu Christi und zugleich einen mahren Rachfolger bes heiligen Wetrus zu haben

Aber unter allen geistlichen Reichen oder Kirchen auf Erden gibt es keine einzige, welche sich rühmen könnte, wahre Nachfolger der Apostel Jesu Christi und zugleich einen wahren Nachfolger des heiligen Petrus zu haben, als einzig die römische, katholische, aposto-lische Kirche. — Denn wo lebte, wo lehrte, wo verblutete Petrus, dieser Felsenmann, sein kostbares Leben — als in Rom? wo ruht die heilige Asche dieses Fürsten der Apostel Jesu Christi, als in Rom? wo ist also der wahre Nachfolger Petri, dieses Felsenmannes, dem die Schlüssel des Himmels übergeben sind? — nirgend anders als in Rom!

2. Die Geschichte beweiset es auch klar, daß die gesammte rechtgläubige Christenheit immer nur den römischen Bischof für den wahren Nachfolger des heiligen Petrus hielt. Noch bei Ledzeiten des heiligen Johannes des Evangelisten schlichtete schon der heilige Clemens, der dritte Nachfolger des heiligen Petrus auf dem apostolischen Stuhle zu Nom, die Streitsache der Corinther, da doch der heilige Johannes der Evangelist zu Ephesus war, und die Corinther also den Streit viel kürzer durch diesen Apostel, der die Kirchen Usiens regierte, hätten schlichten können, wenn sie nicht den Clemens zu Rom als den wahren Nachfolger des heiligen Petrus und folglich als das Oberhaupt der gesammten christlichen Kirche anerkannt hätten.

Von den unmittelbaren Schülern der Apostel Jesu Christi hat man deutliche und echte schriftliche Nachrichten, daß sie in wichtigen Angelegenheiten der Kirche die letzte Entscheidung immer vom römischen Bischofe, als dem wahren Nachfolger des heiligen Petrus, verlangten. Dorthin reistete aus Asien sogar ein heiliger Polykarpus, Schüler des

heiligen Johannes, wegen der Streitfrage über die Ofterfeier; — dorthin begab sich ein heiliger Irenäus in wichtigen Angelegenheiten der Kirche von Gallien; — dorthin wandte sich ein heiliger Chrysostomus, ein heiliger Uthanassius, ein beiliger Chrysostomus. Und was sagt uns ein heiliger Augustinus von Rom? Er spricht: "Von Rom ist das Sendschreiben gekommen, — der Streit ist geendigt." Selbst die ältesten ersten allgemeinen Kirchenversammlungen haben von Rom aus ihre Bestätigung verlangt; und die dritte allgemeine Kirchenversammlung nennt Cölestin I., den damaligen Bischof von Rom, den Bater der allgemeinen Kirchenversammlungen, alle heiligen Bäter aus der ganzen rechtgläubigen Christenheit darin überein, daß in Rom der wahre Nachfolger des heiligen Petrus seinen apostolischen Sit habe und daß dieser jedesmalige Nachfolger des heiligen Petrus sund Bischofs von Rom mit eben derselben Gewalt die Kirche Gottes zu regieren ausgerüstet sei, als es der heilige Petrus selbst war.

3. Diese wahren Nachfolger des heiligen Petrus folgen nun aber einander in ununterbrochener Aufeinanderfolge, vom Tode des heiligen Petrus an bis auf den jetzt lebenden

Papit Pius IX.

Niemals ist diese wahre Nachfolge unterbrochen worden, nie ist dieser heilige Stuhl Petri, auch mitten unter den größten Stürmen der Zeit und den gewaltigsten Umwälzungen aller Neiche jemals untergegangen; ja sogar, je mehr sich der Weltgeist mit aller seiner Macht und Schlaubeit, je mehr sich der Geist der Spaltung und der Retzereien wider diesen heiligen Stuhl Petri erhob und ihn zu stürzen suchte, desto glänzender nur und siegreicher erschien er in allen Jahrhunderten, auf daß alle Welt sonnenklar es erkenne, daß der Herr Jesus Christus Seine wahre Kirche auf Petrus gebaut hat, unerschütterlich bis ans Ende der Welt, so wie Er selbst es versprach, als Er sagte: "Du bist Petrus, auf dich will Ich Meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen."

4. Auf gleiche Art, wie die Bischöfe von Rom (oder Päpste) wahre Nachfolger des heiligen Petrus sind, so sind auch die übrigen katholischen Bischöfe wahre Nachfolger der übrigen Apostel Jesu Christi. Denn wir lesen selbst in der heiligen Schrift, daß schon zu den Zeiten der Apostel andere fromme Männer zu dem Apostelamte von ihnen gewählt und geweihet wurden. — So weiheten sie ben heiligen Paulus und Barnabas zum Apostelamte, wie es in der Apostelgeschichte steht, indem sie fasteten und beteten, und ihnen die Hände auflegten. Der heilige Paulus weihete den heiligen Timotheus und den heiligen Titus burch das Händeauflegen zum Apostelamte, und zu den Aeltesten von Ephesus spricht er: "Gebet Acht auf euch und die ganze Heerde, über welche euch der heilige Geist als Bischöse aufgestellt hat, die Kirche Gottes zu regieren, die Er mit Seinem Blute Sich erworben hat."

So wie also die Apostel ihre wahren Nachfolger einsetzten und weiheten, so thaten diese es wieder, und weiheten und setzten wieder andere wahre Nachfolger ein, die man Bischöfe oder Hirten nannte; und auf diese Art wurden die wahren Nachfolger der Apostel in den Bischöfen bis auf unsere Zeiten fortgesetzt und erhalten.

5. So sieht denn ein jedes aufrichtige Auge ohne Schalkheit und Falschheit, wo dann im neunzehnten Jahrhundert das wahre geistliche Neich Jesu Christi auf Erden anzutreffen ist, welches unser Berr und Meister in Dieser Welt gründete. Nämlich bort ist es, wo seif neunzehn Jahrhunderten die wahren Nachfolger des heiligen Petrus, und die wahren Nachfolger der heiligen Apostel in einer ununterbrochenen Auseinanderfolge sich befinden, und wo man diese wahren Nachfolger der heiligen Apostel mit dem wahren Nachfolger des heiligen Petrus in dem selben Geiste der Wahrheit und der Liebe seit neunzehn Jahrhunderten immer vereinigt erblickt, in welchem Geiste der Wahrheit und der Liebe die heiligen Apostel Jesu Christi mit dem heiligen Petrus durch den Beistand des heiligen Geistes zu Einer heiligen Gesellschaft immer vereinigt waren. Aber wer sieht nicht auf der Stelle, daß auf dem ganzen Erdboden seit neunzehn Jahrhunderten — das ist seit der Gründung des geistlichen Reiches Jesu Christi auf Erden — die einzige römische, katholische Kirche es ist, die in dem Papste oder römischen Bischose den wahren Nach-folger des heiligen Petrus, und in ihren übrigen Bischösen die wahren Nachfolger der übrigen heiligen Apostel erblickt, welche katholische Bischöfe mit dem römischen Papste noch immer seit neunzehn Jahrhunderten durch dasselbe heilige Band der Wahrheit und der Liebe vereinigt sind, welches die heiligen Apostel mit dem heiligen Petrus selbst verband. Ja, Dieses Band der heiligen Bereinigung, welches Die Bischöfe mit dem Papste in Eins verbindet, ist das schönste, sicherfte und glänzenoste Zeichen bes mahren geistlichen Reiches Jesu Christi, das ist, Seiner Einen und wahren Kirche und Seiner immerwährenden wahren Apostel bis an das Ende der Welt. Daher sprach Jesus Christus zu allen Seinen Aposteln: "Daran wird man erkennen, daß ihr Meine Jünger seid, wenn ihr euch unter einander liebet." Und zu Petro sprach Er besonders: "Ich aber habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht schwach werde, du stärke deine Brüder." Und zum himmlischen Vater betete Er, wie wir schon frühere Stellen anführten: "Auf daß fie Alle Gins seien, wie Wir Eins find."

6. Sonnenklar ist es daher, daß selbst ein Bischof, der nicht mit dem Papste und den übrigen Bischösen in der Wahrheit und in der Liebe vereinigt ist, entweder als ein Irrgläubiger oder als ein Abtrünniger mit Recht angesehen wird. Und in der That sah man in der heiligen Kirche Gottes seit neunzehn Jahrhunderten immer nur jene Bischöse als echte Nachfolger der Apostel an, welche mit dem wahren Nachfolger des heiligen Petrus, d. i. dem Papste, im Glauben und in der Liebe wahrhaft vereinigt waren; die andern nannte man immer entweder Irrgläubige (Reper),

oder Abtrünnige (Schismatiker).

Alle katholischen Bischöfe, mit dem römischen Papste vereinigt, machen also nur durch diese heilige Bereinigung Eine

heilige Gesellschaft aus, die man bas apostolische Lehramt, oder die lehrende Rirche nennt, und von der unser herr Jesus Christus fagt : "Wer die Rirche nicht horet, ben halte für einen Beiden und öffentlichen Sunder." - "Ich bleibe bei euch bis an das Ende ber Welt." — "Wer euch höret, der höret Mich, wer euch verachtet, der verachtet Mich." Diese lehrende Rirche ist es, von welcher der heilige Paulus ichreibt, daß fie eine Gaule und Grundfeste ber Wahrheit ift, und daß sie gebaut ift auf Die Grundfeiten ber Apostel und Propheten, wovon Jesus Christus Selbst ber Edstein ift. Diese Kirche ist also Die einzig wahre, Die man hören foll, Die in ihren Ausspruchen unfehlbar ift und bie uns alfo nicht betrügen fann, weil Die Pforten ber Solle fie nicht überwältigen konnen und weil Jesus Christus bei ihr bleibt bis an das Ende der Welt. Jener Mensch ist also nur ein mabrer Christ und boret Die unfehlbare Bahrheit Gottes, horet Die mahre Lehre Jesu Christi, höret Jesum Christum Selbst noch immer burch Petrum und Geine mahren Apostel reben, ber den römischen Papit und die mit ihm vereinigten tatholischen Bischöfe, D. i. Die lehrende Rirche Jesu Christi, boret; wer anders benkt, wer anders lehrt, ber ist ein Irrgläubiger, ein Reger, weil er bas einzig mahre, von Jesu Chrifto Selbst eingesette apostolische Lehramt verachtet.

#### VI.

Wie vernimmt aber selbst der einfältigste katholische Christ dies hohe apostolische göttliche Lehramt?

1. Der einfältigste katholische Christ hört entweder die Bischöfe selbst oder einen katholischen Priester, als den Absgesandten seines Bischofs, das Evangelium Jesu Christi verkündigen. Hört der katholische Christ seinen Bischof, so höret er ihn als einen solchen, von dem er weiß, daß er im Glauben und in der Liebe mit dem Oberhaupte der Kirche, dem römischen Papste, und durch denselben mit den

übrigen katholischen Bischöfen vereinigt ist; er höret also wirklich in seinem Bischofe kein Menschenwort, sondern die wahre, unfehlbare, lehrende Kirche Jesu Christi, d. i. Jesum Christum Selbst. Höret der katholische Christ blos seinen katholischen Priefter Das Evangelium Jesu Christi verkündigen, so höret er ibn als einen wahren Abgesandten ober als einen mabren Stellvertreter feines Bischofs, Der also mit seinem Bischofe in der Lehre und in der Liebe vereinigt ift, und sieht also mit Recht in ihm die Person seines Bischofs. — Burde ein katholischer Priester im Glauben irren und seine Irrthumer predigen, so ist ber fatholische Christ versichert, daß ber Bischof über seine Beerde wachen und sie von einem jeden Wolfe zu befreien wissen werde. Sollte aber felbst ber einzelne katholische Bischof irren, fo weiß ein jeder katholische Chrift, daß der römische Papit, als mahrer Nachfolger des heiligen Petrus, mit allen übrigen katholischen Bischöfen immer machet, auf daß kein Irrthum in der Kirche Gottes Wurzel fasse. Und so wird immer das apostolische Lehramt entweder einen solchen Bischof zurechtweisen, oder ihn für seine Beerde gang unschadlich machen.

2. So ist es denn also klar erwiesen, daß selbst der einfältigste katholische Christ gar keinem betrüglichen Menschenworte, sondern einzig dem untrüglichen lebendigen Worte Gottes glaubt, welches durch das wahre immer lebendige apostolische Lehramt an allen Orten, in allen Theilen der Welt, zu allen Zeiten seit neunzehn Jahrhunderten, in allen Zungen und zu allen Völkern ertönet, wo es nur immer einen katholischen Bischof oder einen katholischen Priester gibt.

#### VII.

Wem glaubt der wahre katholische Christ nicht?

1. Nimmermehr glaubt also, auch selbst der einfältigste katholische Christ einer fogenannten unsichtba-

ren Kirche, welche nur in der Einbildung einiger schwärmerischen Köpfe besteht, die sich die Auserwählten Gottes und die von dem heiligen Geiste Erseuchteten nennen, im Grunde aber nur ihren abergläubischen Träumereien oder

ihren halsstarrigen Röpfen folgen.

2. Nimmermehr glaubt auch der einfältigste katholische Christ irgend einem Buche, und wenn es auch das allergescheidteste wäre, weil er weiß, daß es ein blos betrügliches Menschenwort ift, - und wenn ber fatholische Christ der Bibel glaubt, so glaubt er nur deswegen, daß dieses gedruckte Buch ein heiliges, ein göttliches, von dem heiligen Weiste selbst geschriebenes Buch sei, weil es ihm die Gine, lebendige, seit neunzehn Jahrhunderten untrügliche, apostolische, heilige, katholische Kirche fagt : daß dieses Buch wirklich die Bibel sei. — Der katholische Christ nimmt also Die Bibel nur aus den händen seines katholischen Bischofs oder seines katholischen Priesters, von denen er weiß, daß sie im Glauben und in der Liebe mit dem römischen Papste und mit ben übrigen katholischen Bischöfen vereinigt sind; - nur mit ihrer geiftlichen Erlaubnig lieft er Die Bibel, die sie untersucht haben, und für die Eine, mahre, unverfälschte, katholische Bibel erkennen, und einer andern Bibel traut er durchaus nicht, und wenn sie auch einen noch so katholischen Titel hatte und recht schon geschrieben ware, weil er nur zu gut weiß, daß nicht Alles schon begwegen mahr ist, weil es gedruckt ist, oder weil es Biele so meinen. - Ja eben, weil allein auch ber einfältigfte tatholische Chrift es recht gut weiß, welches benn die Eine, mahre, unverfälschte Bibel, bas Eine, mahre geschriebene Wort Gottes ift, so hat der wahre katholische Christ so viel Ehrfurcht vor der heiligen Bibel, daß er sich ja nicht getraut, das, was er in der heiligen Bibel lieft, felbst zu erklären, auszulegen und sich dann einzubilden, es recht zu verstehen; denn er weiß nur zu gut, weil das, was in der heiligen Bibel steht, kein Menschenwort, sondern das Wort des lebendigen Gottes felbst ift, daß eben deßwegen auch kein einziger Mensch das Recht habe, die heilige Bibel eigenmächtig und nach feinem Sinne

zu erklären und auszulegen, da allein zur katholischen Kirche in ihren Bischöfen und beren wahren Abgesandten, ben tatholischen Priestern, Jesus Christus gesprochen hat: "Gehet hin und lehret alle Völker."

3. Der wahre katholische Christ trauet auch baber in Glaubenslehren nimmermehr feinem eigenen Berftande und Urtheil, und wenn er auch noch so gescheidt ware; er verläßt sich ja nicht auf seine eigenen Grundsätze und Meinungen, und wenn sie auch noch so schön wären; er trauet durchaus nicht einem Lehrer, der nicht von der Einen und wahren Kirche Gottes gefandt ist, ja, er höret ihn gar nicht an; er läßt sich nimmermehr von solchen Menschen verführen, Die, weil sie besser (besonders in Wirthshäusern) disputiren und Andere überschreien können, durch ihre Scheingrunde und ihren blendenden Wit sich vor andern schwachen Menschen ein Ansehen geben und den heiligen Glauben lächerlich machen; — sondern der wahre katholische Christ, ganz versichert und gewiß, daß nur er den einzig mahren Glauben des lebendigen Gottes habe, fliehet die Gesellschaft ber Gottlosen und verachtet ihre Weisheit, die vor Gott eine Thorheit ift.

4. Der wahre katholische Christ glaubt also nimmermehr eitlen Menschenworten, nimmermehr falschen Lehrern, nimmermehr dem eigenen Verstande, nimmermehr einem bloffen Buche, nimmermehr einem fogenannten innern Beifte, fondern — "er glaubt allein dem heiligen Geiste, der durch die lehrende Kirche Jesu Christi, d. i. durch den Papst und die Bischöfe zu ihm spricht," und also ihn auf keinen Fall

jemals betrügen fann.

Das allein ist ber mahre Grund bes christlichen Glaubens, und der katholische Christ ist es also einzig und allein, der einen wahren unerschütterlichen Grund seines heiligen Glaubens angeben kann, mithin ist auch kein Glaube weiser und vernünftiger, als der Glaube eines katholischen Christen. Und wer immer einen andern Grund legt, der baut nicht auf die mahren Apostel, nicht auf den wahren Edstein Jesus Christus, Der hat einen falschen Glauben, eine falsche Lehre, die Jesus Christus nicht gelehret, welche die Apostel Jesu Christi nicht gepredigt baben, er ist ein Irrgläubiger, ein Blinder, der in den Schatten des Todes sist, ausgeschlossen von dem Reiche Jesu Christi; — denn nur die Wahrheit macht selig, der Irrthum aber führt zum Untergange!

#### VIII.

Der katholische Glaude ist der allein seligmachende Glaube.

Jesus Christus ist allein ber Weg, die Wahrheit und bas leben, und von Ihm predigt Petrus, daß Er einzig und allein es ist, in dem wir Heil finden können. Jesus Christus selbst aber drohet denjenigen, die Seinen Aposteln nicht glauben, die ewige Verdammniß, indem Er, bevor Er noch in den Himmel fuhr, zu Seinen geliebten Aposteln fprach: "Gehet hin in Die ganze Welt, und prediget bas Evangelium allen Geschöpfen. — Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden." — Wer also den mahren Aposteln nicht glaubt, ber glaubet Jesu Christo nicht — er macht also Jesus Christus zu einem Lügner; — er trennet Jesus Christus, weil er nicht tie gange Lehre Jesu Christi, weil er nicht den Aposteln Jesu Christi und ihren wahren Nachfolgern, weil er nicht der Einen mahren Kirde Jesu Christi glaubet. Er ist taber ein mahrer Feind Jesu Christi, und, nach dem Ausspruche des heiligen Jo-hannes des Evangelisten, ein wahrer Antichrist, der — keinen Theil bat an dem ewigen Leben, ber schon gerichtet ift, weil er nicht mahrhaft glaubet an Jesus Christus, ben Sohn des lebendigen Gottes, der ihm durch Seine wahren Abgesandten verkündiget wird. So wie also der heilige katholische Glaube der einzig wahre ist, so ist auch er nur der allein seligmachende Glaube. Darum spricht der gro-Be beilige Cyprianus : "Gie (Die Jrrgläubigen und Abtrünnigen) mögen immerhin in Feuer und Flammen (für ihre Religion) brennen, sie mögen den wilden Thieren vorgeworsen werden, — sie können getödtet, — aber nicht gekrönt werden." — "Die heilige Kirche ist der Leib Christi, wer vom Leibe abgeschnitten ist, hat kein Leben mehr." — "Der kann Gott nicht zum Bater haben, der die Kirche (Seine Braut) nicht zur Mutter hat." (Cyp. de unitate.)

#### IX.

# Widerlegung gewisser Irrthümer unserer Zeit.

Wer alles das, was wir bisher gesagt haben, mit einem aufrichtigen Herzen und ohne Leidenschaft reislich erwäget, dem muß es hell und klar einleuchten, wie falsch, gottlos, und höchst verderblich die schon selbst unter den ungebildetsten Menschen verbreiteten Irrthümer und Grundsätze un-

ferer Zeit find.

Wie falsch und gottlos ist es nicht, wenn man zu sagen sich erfrecht: "Wenn ich nur nach meinem Gewissen handle, ob ich dann ein Christ oder ein Türke bin, das gilt gleich."
— Wie falsch und gottlos ist es nicht, wenn man sagt: "Ich kann in jeder Religion ein rechtschaffener Mensch sein, und also in einer jeden Religion selig werden, — man muß also einen Ieden glauben lassen, was er will." — Wie falsch und gottlos ist es nicht, wenn man zu sagen sich erstühnt: "Wenn nur Ein Glaube selig machte, so müßten ja die meisten Menschen verdammt werden, — was können aber denn die dasür?" Wie falsch und gottlos ist es nicht, wenn man sagt: "Ein Ieder soll sein bleiben in dem Glauben, in dem er geboren ist; — der seine Religion wechselt, auf den halte ich nichts."

D ber Gottlosigkeit und Blindheit unserer Zeit, die, vom Bater der Lügen, dem Satan, verführet, solche Lügen und Gotteslästerungen zu sagen sich erfrecht! Heißt es nicht, die Apostel Jesu Christi und also Jesum Christum

Selbst zum Lügner machen, wenn man sagt, daß alle Religionen gleich sind und selig machen, da doch die Apostel Jesu Christi von Jesu Christo Selbst den Bessehl bekamen, allen Bölkern den Einen christlichen Glauben zu vertünden, und da diese heiligen Apostel in alle Theile der Welt sich zerstreuten, um alle Bölker, Juden und Heiden, in Einen heiligen Glauben, nämlich in den Glauschen, un Einen heiligen Glauben, nämlich in den Glauschen, auf Lessen der Eickensteller und Lauschen der Lauschen der Eickensteller und Lauschen der Eicken der Lauschen der Laus ben an Jesum, den Gefreuzigten, zu vereinigen? Warum hätten denn also die heiligen Apostel, warum hätten also alle die Millionen heiliger Märtyrer ihr kostbares Blut verzossen, wenn es ohnehin ganz Eins und ganz gleichgültig wäre, was Jemand für einen Glauben habe? — Also hätz ten die Apostel etwa Unrecht gethan, da sie selbst aus Juden — Christen geworden sind, und noch unrechter, da sie auch den andern Juden und den Heiden predigten, ihren Glauben zu wechseln und ihn mit dem Einen Glauben an den Gekreu-Rigten zu vertauschen, — da sie selbst die Gemeinschaft der Reger flohen und zu fliehen befahlen — und da sie sogar den Juden und Heiden mit dem ewigen Feuer trohten, wenn sie nicht den Glauben, in dem sie geboren waren, ver-lassen, und den Glauben an den Gekreuzigten annehmen würden? Nimmermehr!

Es waren also die Apostel Jesu Christi von der Wahrheit ganz durchdrungen, daß nur Ein Glaube der allein seligmachende sei.

Daraus folgt aber noch gar nicht, daß, wer ohne seine Schuld in einer irrigen Religion geboren worden, auch deß-halb schon zu Grunde gehen müsse. Denn so wahr Jesus Christus das wahre Licht ist, das in die Welt kam, um alle Menschen zu erleuchten, so gibt Er auch einem jeden Menschen, der zum Gebrauche seiner Vernunft kommt, das nösthige Licht, um die Eine, wahre, allein seligmachende Religion zu sinden. Wer also zu Grunde geht, der geht nur durch seines eigene Schuld zu Grunde!

#### X.

Ermunterung zur Beharrlichkeit in bem fatholischen Glauben.

Geliebte in Jesu, lasset ench also nicht täuschen durch alle die schön-, weise- und süßklingenden Schlangenreden unserer ungläubigen Zeit. Prüfet, so ruse ich euch mit dem heiligen Apostel Johannes zu, prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind, — denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. — Darum haltet euch sest an die Eine, sichtbare, heilige, apostolische, römisch-katholische Kirche, von der ihr nun wisset, daß sie die einzig wahre, die einzig selig machende sei, welche euch niemals irre führen kann, weil der heilige Geist es ist, Der sie regieret und mit Jesu Christo bei ihr verbleibt dis an das Ende der Welt. "Sieh," spricht Jesus in der geheimen Offenbarung, "halt auf das, was du hast, damit dir Niemand deine Krone raube." — Ja, Herr Jesu Christe! ich bleibe ein getreues Kind Deiner Einen heiligen unbesteckten Braut, der heiligen römischstatholischen Kirche. Umen! Umen!

## Ratholisches Handbüchlein

für

# Aranke und Sterbende.

Wachet, weil ihr nicht wisset, zu welcher Stunde euer herr kommen wirb. (Matth. 24, 42.)

### I. Unterricht für Rranke.

1. Wenn du erkrankest, mein lieber Christ, so sei deine erste Sorge, daß du dein Gemüth zu Gott erhebest, Der dir diese Krankheit als eine Prüfung schickt. Sprich im Herzen mit dem geduldigen Job: "Die Hand des Herrn hat mich getroffen." (19.) — Nimm die Krankheit von Gott dem himmlischen Vater als eine besondere Gnade an, sowie Jesus Christus den bittern Kelch des Leidens aus den Händen Seines himmlischen Vaters annahm. Sprich mit deinem göttlichen Heilande: "Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe, o himmlischer Vater!" — Vereinige auf solche Art deinen Willen mit dem göttlichen, und bitte Gott um die Enade der Geduld in deinem Leiden.

2. In hinsicht beines Seelenheiles sei eben so besorgt, als ob diese Krankheit die lette beines Lebens wäre. Suche bei Zeiten durch eine gute und reumüthige Beichte, und, wenn es dein Beichtvater für gut erachtet, durch eine allgemeine Lebensbeichte dich mit Gott auszusöhnen. Verschiebe diese Beichte nicht von einem Tag auf den andern, damit nicht etwa, wenn die Krankheit zu sehr überhand nähme,

dir das Beichten entweder zu beschwerlich oder gar unmöglich würde. Empfange das heiligste Altarssaframent als Die beste Arznei fur beine Geele und beinen Leib und als eine Wegzehrung auf die Reise in die Ewigkeit. Empfange Jesum mit inniger Liebe als ben besten Freund und Belfer beiner Seele. — Empfängst du die lette Delung, so erschrick nicht, als mußtest bu schon sterben; sondern es fei bir vielmehr ein Troft, Dieses heilige Sakrament zu empfangen, welches beine Seele von Gunden reinigt, fie im Rampfe gegen die bosen Anfechtungen stärkt und dir endlich auch die Gesundheit des Leibes, wenn sie zu deinem Beile ift, verschaffen fann. Gelbst der Rirdenrath von Trient (Geff. 22, Cap. 2.) versichert uns, daß man zuweilen die leibliche Gesundheit, wenn fie zum Seelenheil ersprieglich ift, durch Diefes heilige Sakrament erlangt. Es wäre also ein großer Leichtsinn, wenn du nicht bei Zeiten trachten würdest, Dieses so wichtige, für Leib und Seele so ersprießliche heilige Saframent

zu empfangen.

3. Haft du bein Gewissen in Ordnung gebracht, so bringe auch das Zeitliche in Ordnung. Mache ein gesetzlich orbentliches Testament, oder bringe sonst durch eine klare Unordnung und Vorforge alle beine Sachen in Ordnung. Berichiebe Dieses Weschäft nicht in Die Länge, Damit Du nicht in den letten Augenblicken beines Lebens, wo du nur für beine Seele sorgen solltest, Diese so kostbaren Augenblicke mit zeitlichen Geschäften zubringen mußtest. Bedenke, bag bich ber Tod auch plöglich überfallen kann, und daß du vor dem Richterstuhle Jesu Christi es verantworten mußtest, wenn durch beine Sorglosigkeit Jemanden ein Unrecht zugefügt worden wäre. Wie viele Unordnungen und Feindschaften entstehen nicht oft aus ber Bernachlässigung Dieser letten Willenserklärung des Kranken. Hast du ein ungerechtes Gut, so erstatte es; hast du Schulden, so bezahle sie. Wehe bir, wenn ein ungerechtes Gut auf beiner Seele lastet und bu mit dem Bewußtsein, Diefe Schuld nicht entrichtet zu haben, in die Ewigkeit eingebst. — Bergiß nicht, bei beinem Testamente auch für beine Seele burch fromme Legate und wohlthätige Schenkungen zu forgen, benn beine Kinder und andere Erben werden sich, wenn du gestorben bist, beiner

vielleicht wenig durch fromme Werke erinnern.

4. Gebrauche den Arzt und seine Arzneimittel, denn Gott schus ihn und gibt den Arzneimitteln die Kraft. Setze aber dein ganzes Vertrauen auf Gott, Der den Arzt ersleuchten und den Arzneien die nöthige Kraft geben muß. — Hilft dir die Arznei nicht, so murre und klage nicht über den Arzt und seine Mittel. Erschwere durch Ungeduld deinen Krankenwärtern nicht ihr ohnehin schweres Geschäft, sondern füge dich ganz in den Willen Gottes, ohne Dessen Zulassung kein einziges Haar von deinem Haupte fällt.

5. Bringe die Zeit beiner Krankheit nicht mit unnüßen Gesprächen, oder mit einer übertriebenen Sorgsalt für die Gesundheit deines Leibes zu, sondern bedenke, daß von der guten Benutung deiner Krankheit dein ewiges Seelenheil abhängt. Du kannst zu gewissen Zeiten des Tages gewisse Gebete und Andachtsübungen verrichten, als: den Rosenkranz, oder die Bußpsalmen, oder eine Litanei beten, oder du kannst ein geistliches Buch lesen oder dir vorlesen lassen, besonders welches von dem Leiden Christi handelt; oder du kannst auch durch fromme und heilige Gespräche dein Herz erquicken. Kannst du dich nicht mit vielem Beten oder Lesen anstrengen, so erhebe oft dein Gemüth zu Gott durch heilige Seuszer und fromme Schußgebetlein. — Nimm das Kruzisir in die Hand, drücke es oft an dein Herz und an deinen Mund, und sprich im Herzen: "O mein Jesu! diese Schmerzen vereinige ich mit Deinen Schmerzen! ich will sie gern ertragen zur Abbüsung meiner Sünden!" —

Hänge vor dein Bett das Bild der seligsten Jungfrau auf, und sasse zu ihr eine große Zuversicht. Wende dich zu ihr, wie zu einer geliebten Mutter, die dich zur Zeit der Trübsale nicht verlassen wird. — Verehre auch die Engel und Heiligen Gottes, besonders jene, zu denen du ein besonderes Zutrauen hast.

hält beine Krantheit längere Zeit hindurch an, so bitte beinen Beichtvater, daß er dich zuweilen besuchen und bir

von Zeit zu Zeit die heilige Communion zur Stärkung bei-

ner Geele reichen möge.

6. Betrachte in deiner Krankheit nebst dem Leiden Christi, welches der Hauptgegenstand deiner geistlichen Betrachtungen sein soll, auch die Leiden der Heiligen und ihre Geduld. Wie geduldig litt nicht ein heiliger Joh, dem man deschalb den Beinamen des Geduldigen gab. Wie geduld war nicht der alte Tobias in seiner Blindheit! Der heilige Franz Kaverius rief in den Trübsalen aus: Noch mehr, o Herr! — Die heilige Theresia pflegte zu sagen: Leiden oder sterben! — Die heilige Jungfrau Ludwina litt achtunddreißig Jahre lang eine so schmerzliche Krankheit, daß kein Glied an ihr gesund war, und doch behielt sie dabei die größte Geduld und Heiterkeit der Seele. Dergleichen unzählige Beispiele wirst du im Leben der Heiligen anstreffen.

### II. Unterricht für Sterbende.

- 1. Wenn beine Krankheit so zunimmt, daß der Tod immer näher heranrückt, so werde nicht kleinmüthig und verzagt, sondern entschließe dich, diese Welt, die nicht unsere bleibende Stätte ist, zu verlassen, um in das himmlische Vaterland einzugehen. "Es ist dem Menschen gesett, einmal zu sterben." (Hebr. 9.) Wir sind hier als Fremdlinge, und es soll uns nicht schwer fallen, zu unserm Vater im Himmel und zu unserm göttlichen Erlöser zu gehen. Durch den Tod wirst du befreit von deinen Armseligkeiten und von der Gesahr, fernerhin zu sündigen. Der Tod ist der Eingang zum Himmel, der Tod ist die beste Genugthung für deine Sünden, wenn du ihn mit Ergebung in den Willen Gottes annimmst. Der Tod macht dich deinem göttlichen Erlöser ähnlich; denn auch Jesus ist für dich gestorben.
- 2. Hast du noch etwas auf deinem Gewissen, das dich ängstigt oder drückt, so verschweige es nicht, sondern lasse deinen Beichtvater kommen und entdecke ihm dein ganzes

Berg in einer reumüthigen Beichte, damit dann keine ängst-

lichen Borftellungen beine Gewiffensruhe ftoren.

3. Hast du einen Feind, so suche dick mit ihm auszusöhnen; verbanne jede seindliche Gesinnung aus deinem Herzen. Die letzen Worte deines göttlichen Heilandes waren ein Gebet für Seine Feinde. — Hast du Weib und Kinder, die du verlassen mußt, und die dir schwer am Herzen liegen, so ermuntere dich mit dem Gedanken, Gott werde für sie am besten sorgen, und du werdest vor dem Throne Gottes für sie bitten können.

4. Haft du dein Gewissen und deine zeitlichen Dinge in Ordnung gebracht, so bekümmere dich nicht mit dem Gedanken, wie es dir etwa nach dem Tode gehen werde und ob du selig werdest. — Ueberlasse dich gänzlich der unendlichen und liebreichen Barmherzigkeit Gottes, und verlange nichts anderes, als daß Gott an dir verherrlicht und Sein heiligster Wille vollbracht werden möge. Dies ist die beste Weise, gottselig zu sterben und sich seines ewigen Heils zu versichern; denn es ist unmöglich, daß eine Seele, die sich Gott auf eine vollkommene Weise übergibt, ewig zu Grunde gehen sollte. — Sprich oft mit dem am Kreuze verlassenen und bedrängten Heilande: Bater! in Deine Hände em-

pfehle ich meinen Geist!

5. Wider alle Anfechtungen und Versuchungen der Hölle streite mit Muth und Standhaftigkeit. Stellt sich dir ein Glaubenszweisel vor, so untersuche ihn nicht und lasse dich in keinen Streit mit dem Feinde deiner Seele ein, sondern sprich: "Ich glaube, was die katholische Kirche glaubt und in diesem Glauben will ich skerben! Kommt dir die Versuchung der Kleinmüthigh ich sterben! Kommt dir die Versuchung der Kleinmüthighe und des Mißtrauens auf Gott und zwar entweder deshalb, weil du eine große Menge Sünden begangen hast, oder weil du jest keine Buße mehr thun kannst, oder weil es dir vorkommt, der Himmel sei zu schwer zu erlangen, weil der Weg dahin schmal und die Pforte eng ist, die Anzahl der Auserwählten gering und deiner zuten Werke sehr wenig seien, oder stellen sich dir deine vorige Lauigkeit und

bein Undank gegen die Barmherzigkeit Gottes und dergleichen andere ängstigende Vorstellungen mehr vor, — so schlage diese Aengstlichkeiten aus, überlege lieber die unermeßliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes und die unendlichen Verdienste Jesu Christi; übergib dich mit der größten Nube und Heiterkeit des Gemüthes in den göttlichen Willen und sprich in deinem Herzen: "Vater im Himmel! in deine Hände empsehle ich mich ganz; mein Leben, mein Sterben, meine Seele, mein Heil, mein irdisches und mein ewiges Leben! Thue mit mir, was Du willst; Dein bin ich todt und lebendig!"

6. Beschäftige dich meistens mit Uebungen des Glaubens, der Hosffnung und der Liebe, der Reue über deine im ganzen Leben begangenen Sünden, und mit der Ergebung in den göttlichen Willen. Wisse, daß ein jeder Mensch auf dem Sterbebette schuldig ist, die vollkommene Liebe gegen Gott und eine vollkommene Reue über seine Sünden zu erwecken. Laß dir die Leidensgeschichte Jesu Christivorlesen, oder sonst andere fromme Betrachtungen, wenn es dich nicht anstrengt. Nimm das Kruzisir oft in deine Hand und küsse es mit Inbrunst. Sorge dasür, daß du den Sterbeablaß auf dein Kreuz erhaltest. Blicke oft auf ein Bild der seligsten Jungfrau Maria und empsiehl dich ihrem mächtigen Schuße. — Der Name Jesus und Maria möge auf deinen sterbenden Lippen schweben und die brennende Sterbekerze möge dir in die Ewigkeit hinüber das Zeugniß geben, daß du den heiligen Glauben, den du in der Tause empfangen, auch bis an's Ende bewahrt hast.

# III. Unterricht für Jene, die den Kranken und Sterbenden beistehen.

1. Unter allen Werken der driftlichen Nächstenliebe ist keines so verdienstlich und Gott so angenehm, als wenn man seinem Nächsten zu einem glückseligen Tode verhilft. Durch diesen christlichen Liebesdienst kann manche Seele,

die auf ewig zu Grunde gegangen wäre, gerettet werden, ja, Jesus Christus verspricht denjenigen das himmelreich, die sich Seiner kranken Brüder annehmen, indem Er zu ihnen am Tage des allgemeinen Gerichts sprechen wird: "Kommt her, ihr Gebenedeiten Meines Vaters, besitzet das Reich, das euch von Anbeginn ist zubereitet worden, denn Ich bin krank gewesen, und ihr habt Mich besucht." (Matthäus 25.)

Der heilige Philippus Nerius nennt die Krankenzimmer geistliche Goldgruben, wo man sich unendlich große Schäße der Berdienste für den Himmel erwerben kann. — Darum sollen die Hausleute und Nachbarn des Kranken es sich angelegen sein lassen, wenn kein Priester da ist, der dem Kranken zuspricht, selbst auf eine recht christliche Weise den Kranken zu beschäftigen. "Laß es dich nicht verdrießen, den Kranken zu besuchen; denn dadurch wirst du in der Liebe

gestärkt werden," alfo spricht der weise Strach.

2. Bei den Sterbenden sollen alle unnützen, eitlen, leeren und ganz weltlichen Gespräche vermieden werden. Der Sterbende soll für die Reise in die Ewigkeit unterrichtet, gestärft und getröstet werden. Deswegen sind alle vorwitigen Zuschauer zu entsernen, die durch ihr unnützes Geplauter das Gemüth des Kranken zerstreuen und belästigen. Man lasse nur einige Personen, die zur Auswartung nothwendig sind, bei dem Sterbenden, und beschäftige ihn mit frommen Seuszern und heiligen Begierden. Die übrigen Leute, die etwa herbeikommen, sollen in einem Nebenzimmer oder in einiger Entsernung entweder die Litanei der Sterbenden, oder den heiligen Rosenkranz, oder andere Gebete für den Sterbenden beten.

3. Von dem Sterbebette sollen alle diejenigen Personen entfernt werden, die durch ihre Gegenwart dem Sterbenden eine Gelegenheit neuer Versuchungen sein oder die Ruhe seines Herzens stören könnten, als da sind jene Personen, mit denen vielleicht der Sterbende bei Lebzeiten in einer unerlaubten Bekanntschaft gelebt hat, oder jene, die ihm große Kränkungen und Beleidigungen zugefügt haben, oder

jene Verwandten, an denen sein Herz besonders hängt, und die ihren Schmerz nicht mäßigen können und damit den

Sterbenden beunruhigen.

4. Man frage den Sterbenden, ob er noch ein Anliegen auf seinem Gewissen habe, und wenn er es bejaht, so rufe man ihm ohne allen Anstand einen Seelsorger, daß er sein Gewissen beruhige. Wenn der Sterbende in den letzten Zügen liegt, so bete man die Sterbegebete, die am Ende dieses Büchleins stehen, und wenn es leicht sein kann, so

rufe man einen Priester.

5. Die frommen Gebete und Uebungen sollen seinem Zustande angemessen sein. Besonders soll man mit ihm die Akte des Glaubens, der Hossfnung, der Liebe, der Reue, der Ergebung in den göttlichen Willen und des Verlangens nach dem Himmel erwecken. Beim Vorbeten oder Vorlesen soll man nicht zu laut reden, um dem Sterbenden nicht beschwerlich zu fallen. Man lese nicht zu schnell und nicht zu viel auf einmal, sondern langsam, und unterbreche von Zeit zu Zeit das Lesen, damit der Sterbende Zeit habe, das Gehörte zu überlegen. Man erinnere ihn, daß es genug sei, wenn er im Herzen in Gedanken nachzubeten, und daß er nicht nöthig habe, mit dem Munde nachzubeten.

6. Während man im Krankenzimmer beschäftigt ift, kann man dem Kranken verschiedene fromme Erinnerungen geben, als z. B., wenn man ihm das Bett zubereitet, kann man sagen: "Sieh! du hast doch ein sanstes Lager, auf dem du ruhest; aber unser Erlöser hatte nicht, wo Er Sein Haupt niederlegen konnte." — Wenn der Kranke eine Speise oder Trank, oder eine andere Labung genicht, so kann man sagen: "D wie gütig ist der liebe Gott, Der uns mit Speise und Trank erquickt. Jesus, der Sohn Gottes, hat uns zu Liebe keine andere Labung gehabt, als Galle und Essig." — Wenn sich der Kranke von einer Seite zur andern wendet und nirgends Ruhe sindet, so kann man sagen: "In Gott allein ist wahre Ruhe und wahre Erquickung zu sinden. Auf dieser Welt können wir nirgend Ruhe sinden, als wenn wir uns dem heiligsten

Willen Gottes übergeben." Auf solche Weise kann man den Kranken immer in Vereinigung mit Gott erhalten.

7. Man sorge dafür, daß der Kranke öfters ein Kruzisir betrachte und küsse, man stelle auch vor seine Augen das Bild der seligsten Jungfrau Maria, damit der Kranke zu ihr seine Zuslucht nehme; man entserne aus dem Zimmer des Kranken alle weltlichen Sachen, als z. B. Waffen, freche Bilder, eitle Kleidungsstücke, damit sein Gemüth nicht dadurch zerstreut werde. — Man halte die Sterbekerze in Bereitschaft, besprenge öfters das Zimmer und das Bett des Sterbenden mit geweihtem Wasser, und wenn der Sterbende in den letzten Zügen liegt, so spreche man ihm noch die letzten Seuszer der Sterbenden vor, besonders aber nenne man oft die heiligsten Namen Jesus und Maria.

## IV. Einige Mittel wider die verschiedenen Anfechtungen der Sterbenden.

Als Hauptmittel bei einem Sterbenden wider alle Verfuchungen dient die Anrufung der heiligsten Namen Jesus und Maria, dann das heilige Kreuzzeichen. Es ist jedoch sehr nüplich, für einzelne Versuchungen die besondern Mittel zu wissen.

1. Wider die Anfechtung im Glauben. — Damit du im Glauben siegest und alle Zweifel verscheuchest, mußt du dich in keine Grübelei, noch in eine Erörterung über den Glauben einlassen; sondern sprich unerschütterlich mit Herz und Mund: "Ich glaube, was die heilige römischkatholische Kirche glaubt!" Danke Gott, daß Er dich zu diesem wahren Glauben berusen hat, und sprich: "Ich will leben und sterben als ein Kind der katholischen Kirche!" Wende dein Gemüth von dieser Bersuchung ab, erwecke lieber andere fromme Akte, als: Akte der Hoffnung, der Liebe, und grüble nicht nach, selbst wenn dir schöne Einleuchtungen und helle Gründe vorkommen sollten; denn der Satan kleidet sich oft in das Gewand des Lichtes. Ge-

denke an den Ausspruch Jesu Christi: "Selig sind diejenisgen, die nicht sehen und doch glauben." (Joh. 20, 29.)

2. Von der Versuchung wider die Soffnung. — Diese Bersuchung ist eine der stärksten und gefährlichsten. Der Kranke ängstiget sich oft über Die Menge seiner begangenen Gunden, er meint, seine Beichten waren schlecht und unzulänglich gewesen, er fürchtet sich zu viel vor dem zufünftigen Gerichte und der ewigen Berdammniß. - Damit du nun über die Bersuchung siegest, so mußt bu oft denken an die unbegrenzte und unermegliche Barmberzigkeit Gottes. Denn der heilige Paulus (2. Cor. 1, 3.) nennt Gott ben Bater der Barmherzigkeit. Gott sucht mehr unser Heil, als wir es suchen, Er sucht uns wie ein guter Hirt sein verlornes Schäslein, Er gibt und mehr, als eine gärtliche Mutter ihrem geliebten Säugling. "Er will den Tod des Sünders nicht, sondern daß er sich bekehre und lebe." (Ezech. 31, 21.) "Wenn der Gottlose Buße thut, so will Ich, spricht Gott, aller seiner Vergehungen nicht mehr gedenken." (Ezech. 18, 21.) Ein einziger reumüthiger und aufrichtiger Seufzer aus dem Bergen des Sünders ift im Stande, Berzeihung der größten Gunden zu erlangen, wenn ber Gunder ben ernstlichen Willen hat, sich zu bessern und seine Sünden nach Möglichkeit zu beichten. Der Zöllner, von dem das heilige Evangelium meldet, hat kaum aus einem reumüthigen Berzen die Worte gesprochen: "Herr, sei mir armen Sünder gnädig!" so ward er sogleich vor Gott gerechtfertigt. Der verlorne Sohn ist kaum seinem Bater zu Füßen gefallen, und alsogleich umarmt ihn sein Bater und verzeiht ihm feine Schuld. Go behandelt uns unfer himmlischer Bater, wenn wir buffertig zu Ihm zurudtehren. — Ein Sauptbeweggrund der Hoffnung auf die Barmherzigkeit Gottes ift das Leiden Jesu Chrifti. Wer eines guten Willens ift, barf sich nicht fürchten, ewig verdammt zu werden, da Jefus Sich zum Tode des Kreuzes hingegeben, um uns von dem ewigen Tode zu erretten. Unsere Hoffnung wird ferner gestärkt durch das Bersprechen Jesu Christi, daß Er

uns alles geben werbe, um mas wir Ihn bitten. "Wahrlich, wahrlich! Ich sage euch," sprach Jesus, "um was ihr ben Bater in Meinem Namen bitten werdet, bas wird Er euch geben." (Joh. 16, 23.) Dieses Bersprechen gilt auch ben Gunbern, benn Jesus sprach : "Ein Jeber, ber bittet, ter wird erhalten." (Matth. 7.) Wer also mit einem aufrichtigen Bergen um sein Seelenheil bittet, ber wird auch gewiß jene Onaden und Mittel von Gott erhalten, Die er nöthig bat, um sein Seelenheil wirken zu konnen. "Gutig ist Gott einer Seele, Die Ibn suchet." (Ibr. 3, 25.) Endlich erwecke auch ein großes Bertrauen auf die Fürbitte Maria, ber Mutter Gottes, und auf die Hilfe ber heiligen und ber Engel, Die für bich beten. — Die beilige Kirche nennt Maria eine Zuflucht ber Sünder, unser Leben, unsere Soffnung. Maria nimmt sich auch ber Berlassensten an, Riemand hat zu ihr seine Buflucht genommen, der nicht erhört worden ware. - Auch Die übrigen Beiligen Gottes bitten vor dem Throne Gottes um unser Beil, sie helfen und im letten Streite. - Rufe befonders an den beiligen Joseph, ben beiligen Erzengel Michael, beinen beiligen Schutzengel und jene Seiligen, Die du gang besonders in gesunden Tagen verehrt hast.

3. Be i der Versuchung zur Ungeduld über die lange Dauer beiner Krantheit, die Größe der Schmerzen u. s. w. mußt du erwägen, was die Märthrer für Jesum Christum leiden mußten, wie sie entweder gesbrannt oder lebendig geschunden oder gekreuziget wurden. Besonders überlege, was der unschuldige Jesus aus Liebe zu uns gelitten hat. Bedenke ferner, daß du durch deine Ungeduld in deinen Leiden nichts änderst, und daß, wenn du mit Ungeduld leidest, du hier in diesem und dort im ansdern Leben wirst leiden müssen. Wenn du aber mit Gesduld leidest, so wirst du dein Leiden erleichtern, du wirst die Peinen des Fegseuers hier abbüßen und im Himmel eine viel größere Belohnung erhalten. "Eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden," spricht Jesus. (Joh. 16.)

— Das Kreuz ist das Zeichen unserer künftigen Auserwäh-

lung im himmel. Gott pflegt hier in diesem Leben seine Freunde durch Leiden und Rreuze zu reinigen. — Bedenke, welche Leiden und wie langwierige Rrantheiten Gott oft über die Beiligen verhängt hat. Die beilige Clara hat volle achtundzwanzig Jahre in Leiden zugebracht, die heilige Ludwing war durch achtunddreißig Jahre frank und wurde von unbeschreiblichen Leiden gepeinigt. Wir sollen mit dem beiligen Apostel Paulus ausrufen : "Es find nicht zu vergleichen die Leiden Diefer Zeit mit jener fünftigen Berrlichkeit, Die an uns foll geoffenbaret werden." (Rom. 8, 18.) — Endlich bitte Gott oft um die Geduld; benn fie ift auch eine Gnade Gottes. Ergib bich auch in ben göttlichen Willen, wenn es dir scheint, daß bein Arzt dich nicht gehörig behandle, oder daß beine Rrankenwärter bir nicht mit dem gehörigen Fleiße dienen. Nimm bies auch im Beifte ber Bufe an, benn bas ift Gott fehr angenehm.

4. Es gibt Einige, Die durch den Gedanken fehr versucht werden, daß der Tod zu frühe komme, da sie noch im besten und blühenosten Alter feien. Diese sollen bedenken, daß das irdische Leben voll von Gefahren, Trübsalen und Rummernissen ist; daß auf den Menschen stets neue Gelegenheiten zur Gunde marten, und daß, je langer man lebt, besto größer die Gefahr ist, ewig verdammt zu werden. Daher haben sich die Beiligen so begierig nach dem Tode gesehnt. Die heilige Theresia hat bei jedem Schlage der Uhr sich gefreut, daß wieder eine Zeit vorüber sei, wo sie in Gefahr war, ihren Gott zu verlieren. Die heiligen Märtyrer sind mit Freuden, oft in ber schönften Bluthe ihres Lebens, bem Martertode entgegen gegangen. höre, was ber beilige Beist fagt: "Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, sie ruhen aus von ihren Arbeiten." — (Apoc. 14, 13.) — Wir sind hier als Wanderer in einem Thränenthale, und haben keine bleibende Stätte. (Hebr. 13, 24.) Danke Gott, daß Er dich nicht sterben ließ, als du in der Todsunde warft. und daß Er dir die Gelegenheit gab, beine Gunden zu beichten und die heiligen Sterbesaframente zu empfangen. Du

wolltest vielleicht noch länger leben, um mehr Buße thun zu können; aber glaube es, daß kein Bußwerk Gott angenehmer ist, als wenn du den Tod mit bußfertiger Gesinnung aus der Hand Gottes annimmst.

- 5. Einige Kranke ängstigen sich vor dem Tode, weil sie ihre Ehegatten, oder ihre Kinder, oder ihre Berwandten verlassen müssen. Die sollen erwägen, daß Gott der beste Vater ist und für die Hinterslassen am besten sorgen wird. Suche deine Seele zu retten, denn wenn du im Himmel bist, so kannst du deinen gesliebten Hinterlassenen durch ein Gebet vor dem Throne Gottes weit nütslicher werden, als wenn du bei ihnen bliebest. Dort im Himmel sindest du noch bessere Freunde, als hier aus Erden, dort sindest du Jesum, deinen göttlichen Erlöser, Maria, deine zärtliche Mutter, und alle lieben Engel und Heiligen Gottes. Sind deine Hinterlassenen arm, so wisse, daß Gott, Der die Bögel der Lust speiset, auch sür sie die nöthige Nahrung haben werde.
- 6. Wenn Jemand von der Versuchung der Feindschaft aft und der Unversöhnlich feit angesochten wird, der erwäge, daß Jesus besiehlt: "Liebet eure Feinde!" und daß derjenige keine Verzeihung von Gott zu hoffen hat, der seinem Nächsten nicht verzeiht. "Verzeihet, so wird euch auch verziehen." (Luc. 6, 38.) Hat dich dein Feind beleidigt, so erwäge, wie oft du Gott beleidigt hast. Betrachte das Beispiel der Heiligen. Der heilige Jacobus hat vor seinem Tode seinen Ankläger umarmt. Der heilige Etephan hat für seine Mörder gebetet. Der heilige Ambrosius hat seinem Verräther lange Zeit hindurch die Nahrung gereicht. Betrachte besonders das Beispiel Jesu Christi, Der für seine Feinde und Lästerer am Kreuze zu Seinem himmlischen Vater indrünstig gebetet hat.

V. Uebung verschiedener driftlicher Tugenben, gezogen aus ber beil. Schrift, die sehr nütlich sind für Kranke und Sterbenbe.

#### Anrufung der göttlichen Silfe.

D Gott! merke auf meine Hilfe! Herr, eile mir zu hel-

fen! (Pf. 69.)

Meine Seele ist betrübt, aber Du, mein herr, wie lange? Ach, wende Dich zu mir und rette meine Seele! hilf mir, und mache mich selig nach Deiner Barmherzigfeit! (Pf. 6.)

Auf Dich vertraue ich, mein Gott! hilf mir, errette

mich! (Di. 7.)

Ach herr, entferne Deine hilfe nicht von mir; benn die Angst nahet und es ist fein helfer hier, als Du! (Pf. 21.)

Meine Rrafte find verdorrt wie ein Scherben. (Pf. 21.)

Aber Du, o Berr, bift meine Starte! (Pf. 42.)

Mein helfer und mein Erlöser, ach, verweile nicht zu

lange! (Pf. 69.)

Meine Seele ist traurig in mir und will sich nicht trösten lassen. (Pf. 76.) — Sei Du mein Trost, o Gott alles Troftes! (2. Cor. 1.)

Ich bin arm und leide Schmerzen, die Wässer der Trubsale sind gedrungen bis auf meine Seele. D Gott : bilf mir und verschaffe, daß ich heil bei Dir finde! (Pf. 68.)

Starte mich jest und in meiner letten Stunde, o Berr, Gott Ifraels! auf baß ich vollbringen möge, was ich geglaubt und gedacht habe, daß durch Dich ausgerichtet werben könne! (Judith 13.)

#### llebung bes Glaubens.

Ich glaube an Dich, o Herr! vermehre meinen Glauben! (Luc. 17.)

D Herr! ich glaube an Dich, Du ewige Wahrheit!

Und wenn ich auch für Dich sterben sollte, so will ich Dich

boch nicht verläugnen. (Matth. 26.)

Ich glaube, daß mein Erlöser lebt, und daß ich am jungsten Tage aus der Erde auferstehen und meinen Gott und Beiland sehen werde. Ich felbst werde Ihn feben, meine Augen werden Ihn anschauen, ich und kein anderer. (Johannes 19.)

Ich glaube, o Jesu! daß Du bist Christus, ber Sohn des lebendigen Gottes, Welcher in diese Welt gekommen ist. (Joh. 11.) Nicht, um uns zu verderben, sondern

um uns selig zu machen. (Luc. 9.)

Berr, Dein Wort bleibt in Ewigkeit! (Pf. 118.)

Ich glaube und bekenne, was die christ-katholische Rirche glaubt und bekennt. In diesem Glauben will ich leben und sterben. Ich glaube an Gott ben Bater, Der mich nach Seinem Ebenbilde erschaffen hat; ich glaube an Jefum Christum, Der mich mit Seinem Blute erlöset hat; ich glaube an den heiligen Geist, Der mich geheiliget hat. Berleihe mir, o Gott! die Gnade, daß ich im wahren Glauben und mit einem guten Gewissen sterbe!

#### llebung der hoffnung.

Auf Dich hoffe ich, o Herr! laß mich nicht zu Schanden werden. Reiner wird zu Schanden, ber auf ben herrn vertraut. (Pf. 24.)

Erbarme Dich meiner, o Bater ber Barmherzigkeit und

Gott alles Trostes! (2. Cor. 1.) Erbarme Dich meiner, benn auf Dich vertrauet meine Seele, und unter dem Schatten Deiner Flügel habe ich meine Zuflucht. (Pf. 56.)

Der herr ist mein Licht und mein heil, wen soll ich fürchten? Der herr ist der Beschirmer meines Lebens, vor

wem foll ich gittern ? (Pf. 26.)

Wenn ich auch mitten in den Schatten des Todes wanbele, so werde ich kein Uebel fürchten, weil Du mit mir bift, v Berr! (Pf. 22.)

Der herr ist mein helser und mein Beschützer, auf Ihn vertrauet mein herz, und es wird ihm geholfen werden. (Pf. 27.)

Wir haben einen Fürsprecher bei dem himmlischen Bater, Jesum Christum, den Gerechten, Der die Verföhnung ist für unsere und der ganzen Welt Sünden. (1. Joh. 2.)

Der herr ist gnädig und barmherzig, langmüthig und

von großer Erbarmung. (Pf. 102.)

Wie sich ein Vater erbarmet über seine Kinder, also erbarmt Sich der Herr über diesenigen, die Ihn fürchten, denn Er weiß wohl, was für gebrechliche Geschöpfe wir sind. (Pf. 102.)

So wahr Ich lebe, spricht der Herr, Ich will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er sich bekehre und lebe.

(Ezech. 33.)

Rommet Alle zu Mir, die ihr mit Mühe und Arbeit beladen seid, und Ich will euch erquicken! Also spricht Je-

sus. (Matth. 11.)

Was bist du kleinmüthig, meine Seele? Offenbare dem Herrn deinen Weg, und hoffe auf Ihn; Er wird Alles gut machen. Er wird dich selig machen, weil du auf Ihn vertraut hast. (Ps. 36.)

Meine Seele! wirf alle beine Sorgen auf den herrn,

Er wird dich erhalten. (Pf. 41.)

Auf Ihn vertrauend wirst du das Land der Auserwählten besitzen, und den heiligen Berg Gottes, den himmel, zum Erbtheil einnehmen. (If. 57.)

Verlangen nach Gott und dem himmel.

D herr! ich verlange aufgelöst zu werden und bei Chri-

fto zu fein. (Philipp. 1.)

So wie der Hirsch sich sehnet nach dem frischen Wasser, also sehnet sich meine Seele nach Dir, Du starker und lebendiger Gott! (Ps. 41.)

Uch! wann werde ich kommen und erscheinen vor dem

Ungesichte des Herrn! (Pf. 45.)

Meine Seele dürstet nach Dir, o Gott! Mein Gott, ich habe ein großes Verlangen nach Dir. (Pf. 62.)

Ich habe mich erfreut, als zu mir gesagt wurde: Wir

werden in das haus des herrn eingehen. (Pf. 121.)

Ach, mein Gott! führe meine Seele aus dem Kerker bieses Leibes, Deinen Namen zu loben im himmlischen Baterlande! (Pf. 141.)

D wie lieblich sind Deine Wohnungen, Du Herr der Heerschaaren! Es sehnet sich meine Seele und schmachtet

nach den Vorhöfen des herrn. (Pf. 83.)

Ein einziger Tag in den Vorhöfen des Herrn ist besser als tausend Jahre in allen erdenklichen Lustbarkeiten dieses Jammerthals. (Ps. 83.)

D wie etelt mich die Erde an und Alles, was auf Erden

ist, wenn ich den Himmel anschaue. (St. Jgnat.)

#### Uebung der Liebe Gottes.

Id liebe Dich, o Herr! meine Stärke, meine Zuflucht

und mein Erlöser! (Df. 17.)

Ich habe Ihn gefunden, den meine Seele liebt, ich will Ihn festhalten und Ihn nicht mehr von mir lassen. (6. Cant. 3.)

Lagt und Gott ben herrn von gangem herzen lieben,

benn Er hat und zuvor geliebt. (1. Joh. 4.)

Meine Liebe ist Jesus der Gekreuzigte! Der mich geliebt und Sich Selbst für mich dargegeben hat. (Gal. 2.)

D, daß ich ganz und gar von Dir entzündet würde, unendliches Wesen! wesentlich lebendige Liebe! D daß ich aus ganzem Herzen und aus allen Kräften Dich allein liebe, und nichts liebe außer Dir, was ich nicht liebe wegen Deiner. (St. Augustin.)

D göttliche Liebe! Die allezeit brennet und niemals erlischt! D Gott, eine ganz reine, lautere Liebe! erwärme

mich, verzehre mich. (St. Augustin.)

Mein Gott und mein herr! (30h. 20.)

Mein Gott und mein Alles! (St. Franc. Ser.)

D liebster Gott! verhüte nur dies ja, daß ich nicht zu jenen unglückseligen Geschöpfen gehöre, welche Dich nicht lieben, noch in alle Ewigkeit lieben werden, und welche Duin alle Ewigkeit nicht lieben wirst. (St. Franc. Sales.)

D Jesu! ich liebe Dich, weil Du mich geliebt hast. Ichliebe Dich über Alles und vor Allem allein, weil Du mein Herr, mein Gott, mein König, mein Alles und mein einzig,

höchstes Gut bist. (St. Franc. Xav.)

#### Hebung der Reue.

D Herr! sei mir armen Sünder gnädig. (Luc. 18.) Mein Gott! erbarme Dich meiner nach Deiner großen Barmherzigkeit, und nach der Menge Deiner Erbarmungen lösche aus meine Sünde. (Pf. 50.)

D herr! wasche mich immer mehr und mehr von meinen Sünden, und reinige mich von meinen Missethaten.

(Pf. 50.)

Vater! ich habe gesündigt vor Dir und dem himmel!

ich bin nicht werth, Dein Sohn zu heißen. (Luc. 51.)

Dich Unglückseliger! ich habe mich in allerhand Sünden und Eitelkeiten gestürzt; ich habe mir Cisternen gegraben, die durchlöchert sind und kein Wasser halten, und Dich, meinen Gott, den Brunnen des lebendigen Wassers, habe ich verlassen. (Jerem. 2.)

Dherr! Deine Barmherzigkeit komme über mich! Ich will Dein Gesetz allezeit bewahren von nun an bis in

Ewigkeit. (Pf. 118.)

Nichts foll mich scheiden mehr von der Liebe Christi. (Röm. 8.)

#### Uebung der Geduld.

Den der Herr lieb hat, den juchtigt Er; Er geißelt jeden Sohn, den Er aufnimmt. (Hebr. 12:)

Meine Seele! nimm alles an, was dir begegnet, trage es im Schmerz und habe Geduld dabei, denn Gold und

Silber wird im Feuer bewährt, die Menschen aber, die Gott angenehm sind, in dem Ofen der Trübsale. (Eccl. 2.)

Es sei weit von mir, daß ich mich in etwas Anderm

rühme, als in dem Rreuze Christi. (Gal. 6.)

Alle Leiden dieser Welt sind für nichts zu rechnen gegen die zukünftige Glorie, die an uns wird offenbar werden. (Röm. 8.)

Wenn wir mit Christo leiben, so werden wir mit Ihm

verherrlicht werden. (Röm. 8.)

# Uebung der Ergebung in den göttlichen Willen.

Vater! ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir, doch nicht mein, sondern Dein Wille geschehe. (Matthäus 26.)

Wie es dem Herrn gefällt, so geschehe es. Der Name

des Herrn sei gebenedeit. (Joh. 1.)

Bater! Dein Wille geschehe wie im himmel also auch

auf Erden. (Matth. 6.)

Haben wir das Gute von der Hand des Herrn empfangen, warum sollen wir nicht auch das Böse annehmen? (Job. 2.)

#### VI. Berichiedene Aranten-Gebete.

#### Seufzer eines Kranken.

\* Der Kranke kann oft nicht viel Zusammenhängendes beten, aber er kann oft zu Gott seufzen, und Gott nimmt biese Seufzer für bas Gebet an.

Siebe, mein Gott, wie armselig ich auf meinem Bette

liege und wie viel ich um Deinetwillen leide.

Mein Leib ist voll von Schmerzen und meine Seele voll von Traurigkeit, mein Geist aber ist bereit zu leiden nach Deinem göttlichen Wohlgefallen.

Ich opfere Dir, o Jesu, meine Schmerzen zu Ehren der Schmerzen, die Du für mich am Kreuze gelitten hast.

In Deine heiligen fünf Wunden versenke ich alle meine Schmerzen und vereinige sie mit Deinem bittern Leiden.

Gleichwie Du, o Jesu, alle Deine Schmerzen und Peinen dem himmlischen Vater aufgeopfert hast, also opfere auch ich alle meine Leiden dem himmlischen Vater auf.

Gleichwie Du, v Jesu, alle Deine Leiden mit größter Geduld gelitten hast, also will auch ich meine Krankheit mit

größter Geduld leiden.

Gleichwie Du, o Jesu, Deinem himmlischen Vater für Deine Dir zugeschickten Leiden gedankt hast, also danke auch ich meinem himmlischen Vater für die mir zugeschickte Krankheit.

Gleichwie Du, v Jesu, Deine Leiden zur Abbüßung der Sünden der ganzen Welt angenommen hast, also will auch ich mein Leiden für meine vielsachen Sünden an-

nehmen.

D himmlischer Vater! laß Dir mein Leiden wohlgefal-

len und nimm es zu Deiner hochsten Ehre auf.

D Jesu Christe! vereinige mein Leiden mit Deinem bittern Leiden, und opfere es dem himmlischen Vater zu Seinem ewigen Wohlgefallen auf.

D heiliger Geist! verleihe mir Deine göttliche Gnade,

daß ich diese Krankheit mit Geduld ertrage.

D Mutter Gottes! Die Du mit Deinem gekreuzigten Sohne ein so großes Mitleiden gehabt hast, habe auch Mitleiden mit mir, Deinem armen Kinde.

D mein heiliger Schutzengel! wache Tag und Nacht bei

mir, und verlasse mich nicht in meiner Noth.

D ihr Heiligen Gottes! befonders Ihr, meine heiligen Schuppatrone! bittet für mich, daß mir der gütige Gott gnädig und barmherzig sei.

Morgengebet eines Kranken.

Allmächtiger, ewiger Gott! ich danke Dir vom Grunde meines Herzens, daß Du mich diese Nacht hast leben lassen.
19\*

Ich empfehle mich heute neuerdings unter Deinen väterlichen Schut, ich übergebe mich ganz Deinem göttlichen Willen, ich mag länger leben oder bald sterben.

Ich opfere Dir auf alles Ungemach, alle Leiden und

Schmerzen, so ich diesen Tag ausstehen werde.

Dir zu Liebe! mein Gott! will ich Alles leiden, ich vereinige mein Leiden mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi.

So oft ich heute seufzen, meine Augen bewegen, reden, Athem schöpfen, oder eine Arznei, Speise oder Trank nehmen werde, so oft verlange ich, o mein liebster Gott! Dich anzubeten, Dich zu loben, zu preisen und Dich zu lieben. Nimm meinen Willen, o gütiger Herr! für das Werk

Nimm meinen Willen, o gütiger herr! für das Werk an, wenn ich, von der Größe der Schmerzen oder meiner Schwachheit überwältigt, nicht daran denken sollte, Dir

Alles aufzuopfern.

Willst Du, vallmächtiger Gott! mir diesen Tag noch das Leben schenken, so sei Dein heiligster Name gepriesen. Ist es Dir aber gefällig, mich diesen Tag von der Welt wegzunehmen, so geschehe Dein heiligster Wille.

D Maria! Du heil der Kranken! nach Gott meine einzige Zuslucht! ich bitte Dich, sei meine Fürsprecherin bei Deinem liebsten Sohne, damit ich durch Deine Alles vermögende Fürbitte entweder die leibliche Gesundheit oder eine glückselige Sterbestunde erhalte. Beschütze mich vor dem Feinde meines Heils, gib mir die Gnade, daß ich als Dein getreues Pflegekind Dich einst in dem Himmel anschauen möge. D allerliebste Mutter! Dir übergebe ich die Sorge für meinen Leib und meine Seele, unter Deinem Schutze, v mächtige Jungfrau und zärtliche Mutter, hoffe ich gewiß mein heil zu finden.

D mein heiliger Schutzengel, ich danke Dir, daß Du mich diese Nacht so sorgfältig bewacht hast. Ich bitte Dich und alle andern heiligen Engel, wachet bei mir diesen Tag

und bis zum Ende meines Lebens.

Und ihr heilige Gottes, besonders Ihr, meine heiligen Schuppatrone, helfet mir durch eure Fürbitte auch an die-

fem Tage, und verlaßt mich nicht, wenn jener Augenblick kommen follte, von dem die ganze Ewigkeit abhängt. Bittet für mich bei dem göttlichen Richter, daß ich ein Kind der Seligkeit werde. Amen.

#### Abendgebet eines Kranken.

Heiligste Dreieinigkeit, Gott Bater, Sohn und heiliger Geist, Dir sei unendlicher Dank gesagt für alle Wohlthaten und Leiden, die Du mir heute zugeschickt hast.

Wenn ich meine Leiden nicht mit der gehörigen Geduld ertragen habe, so bitte ich demüthig um Verzeihung.

Ich empfehle mich diese Nacht Deinem göttlichen Schute. Alle meine Sünden sind mir herzlich leid, weil ich Dich, o höchstes Gut, das ich über alles liebe, beleidigt habe. Ach, hätte ich Dich nie beleidigt! Ich nehme mir ernstlich vor, mein Leben zu bessern.

Ich opfere Dir, o himmlischer Vater, für meine Sünden die unendlichen Verdienste Deines göttlichen Sohnes Jesu Christi auf. Lasse doch den theuern Werth Seines Leidens und Sterbens an mir nicht verloren gehen.

Jesu, Dir schlase ich! Jesu, Dir wache ich! Jesu, Dir lebe ich! Jesu, Dir sterbe ich! Jesu, Dein bin ich todt und lebendig! Amen.

Allerseligste Jungfrau und Mutter Gottes Maria! Lindere diese Nacht meine Schmerzen. Sei meine Besichüperin in der Stunde der Ansechtung, sei meine Trösterin, sei meine mächtige Fürbitterin bei Jesu, Deinem göttsichen Sohne.

D heiliger Schutzengel und alle Ihr Heiligen Gottes, beschützet mich diese Nacht und bewahret mich vor allem Uebel.

Barmherziger Gott! erbarme Dich der armen Seelen im Fegfeuer. Gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen! Herr, laß sie ruhen im Frieden! Amen. Berlangen nach der heiligen Communion als Wegzehrung.

Ach, unendlich barmherziger Jesu! eine große Reise steht mir bevor aus dieser Welt in die Ewigkeit. Dein heiligster Wille geschehe, mein herz ist bereit. Ich will hingehen und von hier scheiden, weil es Dir also wohlgefällt.

Aber was kann ich ohne Dich, Der Du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist! Ohne Dich müßte ich vor

hunger und Durst am Wege verschmachten.

Romm benn, o barmherziger Jesu! ehe ich sterbe. Romm, und säume nicht! Stärke mich durch das allerheiligste Sakrament des Altars, stärke mich mit Deinem allerheiligsten Fleisch und Blut, auf daß ich durch die Kraft dieser starken Engelsspeise zur Anschauung Deines göttlichen Angesichtes gelange.

Gleichwie der Hirsch verlangt nach dem frischen Quellwasser, also verlangt meine Seele nach Dir, mein Gott!

bem lebendigen Brunnquell alles Guten.

D wann werde ich kommen und erscheinen vor Deinem Angesichte, o Gott! in Deinen wunderbaren Tabernakeln,

in dem hause meines herrn?

Warum bist du traurig, meine Seele, und warum betrühst du dich? Hoffe auf Gott! Siehe, es kommt dein Geliebter. Er wird kommen, Er wird dich stärken, Er wird dich aus der Wüste dieses Lebens in's himmlische Vaterland zu Sich nehmen.

Ach, so komme, mein Heiland! komme, geliebter Jesu! komme und verweile nicht zu lange! Ich verlange Dich als das wahre Osterlamm zu genießen, bevor ich hingehe

und sterbe.

Komme, o süßester Jesu! komme und gehe in mein Herz ein, vereinige Dich mit mir, und bleibe bei mir, bis daß ich Alles überstanden und den Tod überwunden habe.

Romme, o Jesu! und halte das heilige Abendmahl mit mir und führe mich ein zur himmlischen Mahlzeit in Dei-

nes Vaters Haus! Bereite mir dort eine Wohnung, wie Du es versprochen hast, damit ich ewig bei Dir sein und mich ewig mit Dir erfreuen möge! Amen.

Nach empfangener heil. Communion als Wegzehrung.

\* Halte dich eine Zeit lang still in der süßen Vereinigung mit deinem geliebten Erlöser. Erwecke einen lebendigen Glauben an Seine persönliche Gegenwart, erwecke viele Seufzer des Dankes und der Liebe gegen Ihn für alle Wohlthaten des Leibes und der Seele, die Er dir durch dein ganzes Leben erwiesen hat, besonders aber dafür, daß Er dich so oft mit Seinem heiligsten Leibe gespeiset hat und sogar diese Gnade dir geschenkt hat, daß Er deine Speise und Wegzehrung auf dem Wege in die Ewigkeit sein will.

D mein theuerster Jesu! ich besitze nun Alles, um meine Pilgerschaft hier auf Erden glücklich zu vollenden, denn ich besitze Dich, Der Du der Weg, die Wahrheit und das Lesben bist.

Du bist der Weg und führest mich sicher in das himmlische Vaterland. Du bist die Wahrheit und erleuchtest die Finsterniß und die Schatten des Todes. Du bist das Leben und führest mich zum ewigen Leben. Wenn ich auch mitten in den Schatten des Todes wandle, so fürchte ich fein Uebel, denn Du bist bei mir, mein Helser und mein Beschüßer!

D gekreuzigter Jesu! Der Du dies heilige Sakrament zum Denkmal Deines bittern Leidens eingesetzt hast, lasse den Werth Deines Leidens an mir nicht verloren sein.

Vergeber der Sünden, reinige mich von jeder Makel der Sünde, damit ich ganz rein vor Dir erscheinen möge.

Lebendiges Himmelsbrod! unterstütze meine Schwachheit mit Deiner Gnade, daß ich im letzen Kampfe nicht erliege, daß mein Glaube nicht wanke, meine Hoffnung nicht sinke und meine Liebe nicht erkalte. D mein liebreichster Heiland! lasse biese heilige Wegzehrung ein Unter-

pfand meiner ewigen Seligkeit sein!

D herr! laß mich, Deinen Diener, in Frieden fahren, benn meine Augen haben Dich, den heiland der Welt, gesehen, und mein herz hat Dich empfangen. Segne mich, o Jesu! ich entlasse Dich nicht eher, bis Du mir den heisligen Segen auf den Weg in die Ewigkeit gegeben hast.

Du, o Jesu! bist mein Leben, und Sterben ist mein

Bewinn!

D Jesu, meine Liebe, mein Gott, mein Verlangen, mein Alles!

# Das Gebet des heil. Ignatius nach der heiligen Communion.

Die Seele Christi heilige mich! — Der Leib Christi bewahre mich! — Das Blut Christi tränke mich! — Das Wasser der Seitenwunde Christi wasche mich! — Das Leiden Christi stärke mich! — D guter Jesu, erhöre mich! — In Deine heiligen Wunden verbirg mich! — Und laß von Dir nicht scheiden mich! — Bor dem bösen Feinde beschirme mich! — In der Stunde meines Todes ruse mich! — Und zu Dir laß kommen mich! — Daß mit Deinen Heiligen und Engeln ich möge loben Dich in alle Ewigsket! Amen.

#### Vorbereitungsgebet zur letten Delung.

Allergütigster Herr und liebreichster Heiland, Herr Jesu Christe, Du hast und in diesem Sakrament die trostreiche Berheißung gegeben: "Ist Jemand unter euch krank, der ruse zu sich die Priester der Kirche, und lasse über sich beten und sich salben mit dem Dele, im Namen des Herrn, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helsen; der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden auf sich hat, werden sie ihm vergeben werden. (Jac. 5.)

Durch Deine unendliche Gute, o Jesu! durch welche

ies heilige Sakrament eingesetzt hast, bitte ich Dich, wollest mich von meinen Sünden reinigen, vor dem ein Feinde beschützen, in den Versuchungen stärken und ir ein glückseliges Ende verleihen, oder wenn es zu meinem Seelenheil ersprießlich ist, mir die vorige Gesundheit wiedergeben. Dieses erbitte ich durch Deine unendlichen Verdienste, Der Du mit Gott dem Vater und dem heiligen Geiste gleicher Gott lebest und regierest in Ewigkeit! Amen.

\* Bei der Salbung eines jeden der fünf Sinne bitte im Stillen deines Herzens, daß dir Gott die Sünden verzeihen möge, welche du mit diesem Sinne begangen hast, und opfere für deine Sünden jenes Leiden Christi auf, so Er mit diesem Sinne für deine Sünden ausgestanden hat.

Gebet nach der heiligen letten Delung.

Gütigster Jesu, nun habe ich dieses heilige Sakrament empkangen, das Du zum Trost und Heil der Kranken einsgesetzt hast. Ich danke Dir für dieses so kräftige Heilmitztel meiner Seele und meines Leibes. Lasse mich die Wirskung dieses heiligen Sakraments genießen, auf welche ich meine Hoffnung und mein Vertrauen gründe. Umen.

### Litanei

zum leibenden und sterbenden Heilande um eine glückselige Sterbestunde.

Herr, erbarme Dich unser. Christe, erbarme Dich unser. Herr, erbarme Dich unser. Christe, höre uns. Christe, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme Dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unfer.

Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser.

Jesu! Der Du Dein Leiden in der Traurigkeit, Angst und Furcht angefangen hast, erbarme Dich meiner in meiner Sterbestunde.

Jesu! Der Du am Delberge dreimal gebetet und im

Webete zur Erde gefunken bist,

Jesu! Der Du mit blutigem Angstschweiße übergoffen, Dich gänzlich in den Willen Deines himmlischen Vaters ergeben hast,

Jesu! Der Du um dreißig Silberlinge verkauft und durch den falschen Judaskuß bist verrathen wor-

den,

Jesu! Der Du von Deinen Jüngern verlassen, von Deinen Feinden wie ein Mörder gefangen, mit Stricken und mit Retten bist gebunden worden,

Jesu! Der Du vor Annas und Kaiphas geführt

und fälschlich bist angeklagt worden,

Jesu! Der Du mit einem Badenstreiche schmählich und schmerzlich bist geschlagen und für einen Gotteslästerer und des Todes schuldig ungerechterweise bist anerkannt worden,

Jesu! Der Du gebunden dem Pilatus bist überantwortet und von den Juden zum Tode angeklagt

worden,

Jesu! Der Du von Herodes mit einem weißen Kleide bist angethan, verachtet und verspottet worden,

Jefu! Der Du entblößt an eine Säule gebunden und auf das grausamste bist gegeißelt worden,

Jesu! Der Du mit Dornen grausam gefrönt und von den Juden bist verspottet worden,

Jesu! Der Du mit einem Purpurmantel angethan und dem Bolke bist vorgestellt worden,

Jesu! Der Du mit den Worten: Sehet einen Menschen! dem Bolke zur Schau bist ausgestellt worden, Jesu! Der Du zum Tode des Kreuzes von den Juben bist begehret worden,

Jesu! Der Du zum Tode des Kreuzes von dem ungerechten Richter bist verdammet worden,

Jesu! Dem die schwere Kreuzeslast und die Last unferer Sünden ist auferlegt worden,

Jesu! Der Du von der schweren Kreuzeslast zu Boden gedrückt und wie ein Schaf zur Schlachtbank bist geführt worden,

Jesu! Der Du auf dem Calvarienberge an Deinem beiligen Leibe entblößt, und mit händen und Füßen an das Kreuz bist geheftet worden,

Jesu! Der Du, zwischen zwei Missethätern am Kreuze hangend, bist geschmäht, verspottet und gelästert worden,

Jesu! Der Du in Deinem brennenden Durst mit Galle und Essig bist getränkt worden,

Jesu! Der Du mit geneigtem Haupte Deinen Geist am Kreuze aufgegeben haft,

Sei mir gnädig, o Jesu! in meiner Sterbestunde. Verschone mich, o Jesu! in meiner Sterbestunde.

Von Versuchungen und der Verzweiflung, Von den Banden der Sünde und des ewigen Todes, Von den Nachstellungen des bösen Feindes, Von aller Qual und Angst des Gewissens, Von aller Bedrängniß, Verwirrung und Kleinmüthig-

feit,

Von aller Schuld und Strafe der Sünden. Von der unglückseligen Verlassenheit von Gott, Von dem unglückseligen bösen Tode der Sünder, Von dem ewigen Tode,

Erlöse mich, o Jesu!

Durch Deine bis in den Tod betrübte Seele, stärke mich in meiner Sterbestunde.

Durch Dein dreifaches Gebet am Delberge, stärke mich in meiner Sterbestunde.

Erlöse mich in m. Sterbest.

Stärke mich in meiner Sterbestunde.

Durch Deine bittere Todesangst,

Durch Deine unüberwindliche Geduld,

Durch Dein in der Geißelung vergoffenes Blut,

Durch Deine schmerzliche Krönung mit Dornen,

Durch Deine Verspottung und Beschimpfung,

Durch die Schmerzen der Backenstreiche,

Durch Deine blutige Kreuztragung,

Durch Deine grausame Kreuzigung und Ausdehnung aller Deiner Glieder,

Durch Deine dreistündige schmerzliche Todesangst,

Durch Dein heiliges Kreuz, als die Siegesfahne über alle Feinde,

Durch Dein heiliges Kreuz, als bas Zeichen unseres

Glaubens,

Durch Dein heiliges Kreuz, als den Grund unserer Hoffnung,

Durch Dein heiliges Kreuz, als den Brennpunkt unferer Liebe!

D Jesu! mein leidender und sterbender Heiland! daß ich in Deiner Gnade und Liebe mit vollkommen zer=knirschtem Herzen glückselig von dieser Welt scheide — ver=leihe mir durch Dein Kreuz und Deinen Tod!

D Jesu, höre mich! D Jesu, erhöre mich!

Bater unser, 2c. Gegrüßt seift Du Maria, 2c.

## Gebet.

D Herr Jesu Christe! Der Du durch Deinen Kreuzestod die Welt, die Hölle und den Tod überwunden hast, ich bitte Dich, Du wollest durch Dein bitteres Leiden und Sterben, mir sowohl im Leben, als auch ganz besonders im Tode den Sieg über alle meine Feinde ertheilen, ein glückseliges Sterbestündlein verleihen und endlich meine

Seele aus diesem elenden Jammerthale durch Deine heiligen Engel in bas himmlische Baterland zu ben ewigen Freuden einführen. Umen.

#### VII. Die letten Seufzer eines Sterbenben.

Ich bete Dich an, o lebendiger wahrer Gott! Ich glaube an Dich, o ewige Wahrheit! Ich hoffe auf Dich, o unendliche Barmherzigkeit! Ich liebe Dich, o unendliche Güte! Aus Liebe zu Dir, o Jesu, will ich sterben! Der Du aus Liebe zu mir gestorben bist.

Dautiger Gott! laffe nicht zu, daß ich Dich verliere! D unendliche Gute! ich liebe Dich aus meinem ganzen

Herzen.

Aus Liebe zu Dir, o unendlich gütiger Gott! reuet es mich, daß ich Dich jemals beleidigt habe. In alle Ewigfeit will ich nicht mehr fündigen.

D Jesu! in wenigen Augenblicken stehe ich vor Dir als

meinem Richter: ach, erbarme Dich meiner!

D Jesu! sei mein Erlöser und erlöse mich!

D Jesu! Dir lebe ich, Dir sterbe ich, Dein bin ich tobt und lebendig. Amen.

In Deine Sande empfehle ich meinen Weist! Ich sterbe, v Jesu, damit ich Dich sehe!

Maria, Mutter Gottes, bitte Jesum für mich!

D wende, geliebte Jungfrau Maria, Deine barmherzigen Augen auf mich, und zeige mir Jesum, die gebenedeite Frucht Deines Leibes. D gutige, o milde, o fuße Jungfrau Maria, bitte für mich!

D Maria, erzeige Dich als meine Mutter!

D Maria, verlasse mich nicht, Dein Kind, in der größten Noth!

O schöner Himmel, mein ewiges Vaterland! wann werde ich Dich sehen?

Dherrlicher Gott! wann werde ich Dich vollkommen lieben und anschauen von Angesicht zu Angesicht?

D Jesu, wann werbe ich mich in Sicherheit befinden,

Dich nicht mehr verlieren zu können?

Mein Gott und mein Alles!

Ich verliere gern alles, wenn ich nur Dich, meinen Gott, gewinne!

D mein Gott! habe Barmbergigkeit mit mir, wegen

Jesu, meines Erlösers!

Ich will gerne alles leiden, auch das Feafeuer willig annehmen, wenn ich nur Dich, meinen Gott, in Ewigkeit lieben kann.

Erbarme Dich, v Jesu! Deines Dieners, ben Du mit Deinem kostbaren Blute erlöset haft.

Meine Liebe ist der Gefreuzigte.

Herr! merke auf meine Hilfe! Herr! eile mir zu helfen!

Ach! ich hoffe bald in den Himmel zu kommen.

Jesu! Dir empfehle ich meine Seele, die Du erlöset hast.

Heiliger Erzengel Michael, streite für mich! Beiliger

Joseph, steh' mir bei!

Beiliger Schutzengel, verlaß mich nicht. Alle ihr Beiligen Gottes, stehet mir bei und bittet für mich!

D Jesu! ich sterbe im Vertrauen auf Deine unendlichen

Berdienste.

D Jesu! ich bereue meine Sünden. D Jesu! in Deinen göttlichen Armen will ich sterben.

D Jesu! in Dein heiligstes gartlichstes Berg schließe ich meine arme Geele ein.

Romm, v Jesu, erlöse mich. Romm, o Jeju, stärke mich.

Romm, o Jefu, und führe mich in den himmel ein.

D Jesu und Maria und Joseph, steht mir bei und erbarmet Euch meiner armen Seele!

Ich will sterben, o Jesu, aus Buße für meine Gunden. Ich will sterben, o Seju, weil Du für mich gestorben bist.

Ich will sterben, o Jesu, damit ich Dich sehen und ewig lieben fonne.

Jesus, Maria und Joseph, allezeit in meinem herzen. Jesus, Maria und Joseph, allezeit in meinen Gedanken. Jesus, Maria und Joseph, allezeit auf meiner Zunge.

Jesus, Maria und Joseph, mein letter Gedanke, mein letter Seufzer.

Jesus, Maria und Joseph, Euch lebe ich.

Jesus, Maria und Joseph, Euch sterbe ich. Jesu, ich glaube an Dich! Jesu, ich hoffe auf Dich! Jesu, ich liebe Dich über Alles!

Jesu, sei mir armen Sünder gnädig! Jesus, Jesus,

Jesus!

Jesu, in Deine Hände empfehle ich meinen Geist.

Jesu, Maria und Joseph, in Eure Hände empsehle ich meinen Beift.

VIII. Rirchengebete für Sterbende nach bem Gebrauche ber heiligen katholischen Rirche.

Aus bem römischen Breviere.

Herr, erbarme Dich unser! Chrifte, erbarme Dich unser! Berr, erbarme Dich unser! Beilige Maria, Alle heiligen Engel und Erzengel, Beiliger Abel. Alle heiligen Chore ber Gerechten, Beiliger Abraham, Heiliger Johannes der Täufer, Heiliger Joseph, Alle heiligen Patriarchen und Propheten, Beiliger Petrus, Beiliger Andreas, Beiliger Johannes,

für ihn (oder sie)

Alle heiligen Apostel und Evangelisten, Alle heiligen Junger des herrn, Alle heiligen unschuldigen Kinder, Beiliger Stephanus, Beiliger Laurentius, Alle beiligen Märtprer, Heiliger Sylvester, Beiliger Gregorius. Beiliger Augustinus, Alle heiligen Bischöfe und Beichtiger, Beiliger Benedictus, Beiliger Franciscus, Alle heiligen Mönche und Einsiedler. Heilige Maria Magdalena, Beilige Lucia, Alle heiligen Jungfrauen und Wittwen, Alle Heilige und Auserwählte, Sei ihm (ihr) gnädig, verschone ihn (sie), o Herr! Sei ihm (ihr) gnädig, erlöse ihn (sie), v Herr! Von Deinem Borne, erlose ihn (fie), o Berr ! Von der Gefahr des Todes, erlöse ihn (sie), o Herr! Bon dem bojen Tode, erlose ihn (fie), o herr! Von den Strafen der Sölle, Von der Gewalt des bosen Feindes, Durch Deine Geburt, Durch Dein Kreuz und Leiden, Durch Deinen Tod und Dein Begräbniß, Durch Deine herrliche Auferstehung, Durch Deine wunderbare himmelfahrt. Durch die Unkunft des heiligen Beiftes, des Tröfters, Um Tage bes Gerichtes, Wir arme Sünder, wir bitten Dich, erhöre uns! Daß Du ihn (sie) verschonest, wir bitten Dich, erhöre und! Herr, erbarme Dich seiner (ihrer)! Christe, erbarme Dich seiner (ihrer)! Berr, erbarme Dich seiner (ihrer)!

#### Gebet.

Fahre hin, o christliche Seele, aus dieser Welt, im Namen Gottes des allmächtigen Baters, Der dich erschaffen; im Namen Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, Der für dich gelitten hat; im Namen des heiligen Geistes, Der über dich ist ausgegossen worden; im Namen der Engel und Erzengel; im Namen der himmlischen Throne und Herrschaften; im Namen der Fürstenthümer und Mächte; im Namen ber Cherubim und Geraphim; im Namen der Patriarchen und Propheten; im Namen der heiligen Apostel und Evangelisten; im Namen der heiligen Märtvrer und Beichtiger; im Namen ber heiligen Mönche und Einsiedler; im Namen der heiligen Jungfrauen und aller Heiligen Gottes. Heute sei bein Ort im Frieden und beine Wohnung in dem heiligen Sion, durch eben benfelben Chriftum unfern herrn. (Untw.) Umen.

Barmherziger Gott! gütiger Gott! Der Du durch die Menge Deiner Erbarmungen die Sünden ber Büßer auslöschest und die Strafen der begangenen Sünden durch Nachlassung und Verzeihung hinwegnimmst: siehe Deinen Diener (Deine Dienerin) gnädig an und erhöre sein (ihr) Flehen, da er (sie) aus ganzem herzen alle seine (ihre) Sünden bekennt und Dich um Bergebung berselben bittet. Erneuere in ihm (ihr), gutigster Vater! Alles, was durch irdische Schwachheit entstellt, ober durch die List des Satans verlett worden ist, und schließe dieses (durch das Blut Deines Sohnes) erlöste Glied an die Einigkeit des Leibes der Kirche an. Erbarme Dich, Herr, seiner (ihrer) Seufger; erbarme Dich seiner (ihrer) Thranen, und weil er (fie) nur auf Deine Barmberzigkeit Bertrauen fett, fo lag ibn (ste) zur Gnade Deiner Berföhnung gelangen. Liebster Bruder (liebste Schwester), ich empfehle dich dem

allmächtigen Gott und übergebe bich ben handen beines Schöpfers, damit du, wenn du durch den Tod die Schuld ber Natur wirst bezahlt haben, zu beinem Urheber, Der bich aus bem Lehm ber Erde gebildet hat, zurückfehrest.

Die glänzende Schaar der Engel komme beiner Seele entgegen, wenn sie von bem Leibe scheidet; Die Bersammlung der Apostel, welche die Welt richten werden, finde sich da-bei ein; das siegreiche heer der Märtyrer begegne dir; die mit Lilien gezierte Menge ber Beichtiger umgebe bich; ber Chor frohlockender Jungfrauen nehme bich auf; bas liebevolle Umarmen im Schoofe ber feligen Ruhe verbinde bich mit den Patriarchen; sanst und herrlich zeige dir Jesus Sein Angesicht; Er nehme dich unter diejenigen auf, die stets um Ihn sind. Die schrecklichen Finsternisse, die praffelnden Flammen, die peinigenden Qualen follen bir gang unbefannt bleiben. Der fürchterliche Sollengeift mit feinem Anhange weiche von dir; er gittere und fliehe in die entsetliche Berwirrung ber ewigen Nacht, wenn er bich von Engeln begleitet ankommen sieht. Gott stehe auf und Seine Feinde sollen zerstreut werden, und Alle, Die Ihn haffen, follen vor Seinem Angesichte flieben! Wie ber Rauch vertrieben wird, so sollen sie vertrieben werden; wie Wachs vor dem Feuer zerfließt, so sollen die Ruchlosen vor Gottes Angesicht vergehen. Die Frommen aber sollen vor Gott frohlocken und jauchzen. Alle Schaaren der Hölle sollen ju Schanden werden und sich schämen, und die Diener bes Satans follen dir fein hinderniß in den Weg legen. Christus, der für dich gekreuzigt worden ist, besreie dich von aller Qual. Christus, Der Sich gewürdiget hat, für dich zu sterben, besreie dich von dem ewigen Tode. Christus, ber Sohn bes lebendigen Gottes, führe bich zum Besite der ewigen Freude des Paradieses. Dieser mahre hirt erfenne an dir eines Seiner Schafe. Er spreche bich von allen beinen Gunden los und stelle bich zu Seiner Rechten unter die Zahl Seiner Auserwählten. Mögest du deinen Erlöser von Angesicht zu Angesicht sehen! Mögest du stets gegenwärtig um Ihn sein, und die hellste Wahrheit mit glücklichen Augen anschauen! Mögest du in der Gesellschaft der Seligen die Süßigkeit der göttlichen Anschauung in Ewigkeit genießen! Umen.

herr, nimm Deinen Diener (Deine Dienerin) in bie

Wohnung der Seligkeit auf, die er (sie) von Deiner Barm-

herzigkeit hoffet. (Antw.) Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin) von allen Gefahren der Hölle, von den Banden der Hölle, von den Banden der Strafen und von allen Qualen. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie du den Henoch und den Elias von dem allgemei-

nen Tode ber Menschen befreit haft. 21. Umen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du den Noe von der Sündsluth befreit hast. A. Amen.

herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du den Abraham aus der chaldäischen Stadt Ur befreit hast. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du den Jsaak aus der Hand Abrahams, seines

Baters, befreit haft. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du den Loth aus Sodoma und den Feuerflammen desselben befreit hast. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du den Moses aus der hand des ägyptischen

Ronigs Pharao befreit hast. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du den Daniel aus der Löwengrube befreit hast. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du die drei Knaben aus dem glühenden Ofen und von der Hand des gottlosen Königs befreit hast. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du die Susanna von der Strase und der Schande des angedichteten Lasters befreit hast. A. Amen.

Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), wie Du den David aus der Hand des Königs Saul und des Goliath befreit haft. A. Amen. Herr, befreie die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin, wie Du den Petrus und Paulus aus den Kerkern befreit haft. A. Amen.

Wie Du endlich, o Herr, die selige Jungfrau und Märtyrin Thekla von drei sehr schrecklichen Peinen befreit haft, so befreie gnädigst die Seele dieses Deines Dieners (dieser Deiner Dienerin), und laß ihn (sie) mit Dir die himmli-

schen Güter genießen. A. Amen.

Wir empfehlen Dir, o Herr, die Seele Deines Dieners N. (Deiner Dienerin N.), und bitten Dich, Herr Jesu Christe, Erlöser der Welt, laß diese Seele, für welche Du aus Barmherzigkeit in die Welt gekommen bist, in den Schooß Deiner Patriarchen tragen. Erkenne, o Herr, Dein Geschöpf; es ist nicht von fremden Göttern, sondern von Dir allein, Du wahrer lebendiger Gott, erschaffen worden; denn es gibt keinen Gott außer Dir, und nichts kommt Deinen Werken gleich. Ersülle ihn (sie), Herr! durch Deine Gegenwart mit Freuden. Gedenke nicht mehr seiner (ihrer) Ungerechtigkeiten und Verirrungen, zu welchen ihn (sie) die Gewalt der bösen Lust verleitet hat. Er (sie) hat zwar gesündigt, aber den Glauben an den Vater und den Sohn und den heiligen Geist hat er (sie) doch nicht verläugnet, sondern er (sie) bat Eiser für die Ehre Gottes gehabt und Gott, den Schöpfer aller Dinge, getreu angebetet.

Herr, gebenke nicht der Sünden seiner (ihrer) Jugend und seiner (ihrer) Unwissenbeit, sondern gedenke seiner (ihrer) in Deiner glänzenden Herrlickeit nach Deiner großen Barmherzigkeit. Die Himmel sollen sich ihm (ihr) öffnen; die Engel sich mit ihm (ihr) erfreuen. Nimm, o Herr! Deinen Diener (Deine Dienerin) in Dein Reich auf. Der beilige Michael, der Erzengel Gottes, welcher verdient hat, Fürst des himmlischen Heeres zu werden, nehme ihn (sie) auf. Die beiligen Engel Gottes wollen ihm (ihr) entzgegenkommen, und ihn (sie) in die himmlische Stadt Jerussalem sühren. Es nehme ihn (sie) der beilige Petrus auf, welchem Gott die Schlüssel zum himmelreiche übergeben

hat. Ihm (ihr) helse der heilige Paulus, welcher würdig war, ein auserwähltes Gefäß zu sein. Der heilige auserwählte Apostel Gottes, Johannes, welchem himmlische Geheimnisse geoffenbart worden sind, bitte für ihn (sie). Alle heiligen Apostel, denen der Herr die Macht zu binden und zu lösen anvertraut hat, sollen für ihn (sie) bitten. Alle Heilige und Auserwählte Gottes, die für den Namen Christi in dieser Welt Martern ausgestanden haben, wollen seine (ihre) Fürbitter sein, damit er (sie) von den Banden des Fleisches befreit, zur Herrlichseit des Himmelreiches zu gelangen verdiene. Das verleihe ihm (ihr) unser Herr Jesus Christus, der mit dem Vater und dem heiligen Geiste lebt und regieret in Enigseit. Amen.

#### nach dem Berscheiden.

Kommet zu Hilfe, ihr Heiligen Gottes! Kommet entgegen, ihr Engel des Herrn! Nehmet seine (ihre) Seele auf und bringet sie vor das Angesicht des Allerhöchsten. Christus, Der dich berusen hat, nehme dich auf und Seine Engel tragen dich in den Schooß Abrahams.

Herr, erbarme Dich seiner (ihrer)! Christe, erbarme Dich seiner (ihrer)! Herr, erbarme Dich seiner (ihrer)!

Bater unser u. s. w.

V. Herr, gib ihm (ihr) die ewige Ruhe; A. und das ewige Licht leuchte ihm (ihr).

Bon der Pforte der Hölle, A. rette ihn (fie), o Herr !

B. Lag ihn (fie) ruben im Frieden. A. Amen.

B. Herr, erhöre mein Gebet, A. und laß mein Geschrei zu Dir kommen.

## Gebet.

Wir empfehlen Dir, o herr, die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin), damit sie, weil sie nun von dieser Welt

abgeschieden ist, Dir allein lebe, und Du ihr die Sünden, die sie aus menschlicher Gebrechlichkeit hier auf Erden begangen hat, aus Deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit verzeihest. Um dies bitten wir Dich durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

## Gebete

für die Verstorbenen.

Rirchliche Gebete beim heiligen Meßopfer.

Eingang. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das immerwährende Licht leuchte ihnen. (Pf. 64.) — Dir, o Gott, gebühret der Lobgesang in Sion, und Dir wird geopfert werden in Jerusalem. Erhöre mein Gebet; alles Fleisch (jeglicher Mensch) wird zu Dir kommen. — Herr, gib ihnen u. s. w.

Collect. D Gott, aller Gläubigen Schöpfer und Erlöser, verleihe den Scelen Deiner Diener und Dienerinnen die Verzeihung aller Sünden, auf daß sie die gnäbige Nachlassung, welche sie allezeit gewünscht haben, durch fromme Fürbitte erlangen, Der Du lebest und regierest mit Gott dem Vater in Einheit des heiligen Geistes, gleicher Gott in Ewigkeit. Amen.

Ep ist el. (1. Cor. 15.) Brüder, ich sage euch ein Geheimniß: Wir werden zwar Alle wieder auferstehen, aber wir werden nicht Alle verwandelt werden. Urplöglich wird es geschehen, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird ertönen, und die Todten werden unverweslich auferstehen, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muß die Unverweslickfeit anziehen, und das Sterbliche die Unsterblichseit. Alsdann wird das

Wort in Erfüllung gehen: Der Tod ist verschlungen in dem Sieg! — Dank sei Gott, Der und den Sieg gegeben hat, durch unsern Herrn Jesum Christum.

Gradual. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, u. f. w. B. In ewigem Andenken wird der Gerechte sein: er

wird nichts Uebels zu hören fürchten. (Pf. 111.)

Erledige, o Herr, die Seelen aller Christgläubigen von allen Banden der Sünde; auf daß sie durch Mitwirkung Deiner Gnade dem Gericht der Bergehung entgehen, und der Seligkeit des ewigen Lichtes genießen mögen.

## Sequenz.

(Dies irae, dies illa.)

Tag bes Zornes, Tag ber Zähren, Wird die Welt in Asche kehren, Wic Subill' und David lehren. Welch Entsetzen, welch Erbeben, Wird herab der Richter schweben. Alles strenge zu erheben! Sehr wird die Posaun' erschallen, Rufend durch der Gräber Hallen Vor den Thron zu kommen Allen. Tod, Natur, wird staunend sehen Das Geschöpf hervor nun gehen. Vor dem Richter Rede stehen. Auch das Buch wird sich entfalten. Worin alles ist enthalten, Draus das Urtheil zu gestalten. Wird nun das Gericht beginnen, Kommt an's Licht des Herzens Sinnen, Wird der Rache nichts entrinnen. Was will Armer ich bann sagen, Wessen Schutze mich antragen, Wenn selbst die Gerechten zagen? König, her und furchtbar schaltend,

Gnadenspender, zwanglos waltend, Mich beleb' auch neu gestaltend: Denk' des Weges voll Beschwerden, Den Du für mich gingst auf Erben, Lasse drum mir Gnade werden. Suchtest mich mit müden Schritten, Sast für mich am Kreuz gelitten, Nicht umsonst sei so gestritten! Richter der gerechten Sache, Deiner Huld mich theilhaft mache, Vor dem Tage Deiner Rache. Meine Schuld macht mich erbangen; Schamroth bedet meine Wangen; Laß mein Fleh'n zu Dir gelangen! Der Maria's Herz gewendet, Und dem Räuber Heil gespendet Mir auch süße Hoffnung sendet. Ist mein Fleh'n nicht Dir zur Ehre: Gütigster, doch gütig wehre, Daß nicht Flamme mich verzehre. Bei den Schafen, Deinen Knechten, Laß mich steh'n, nicht bei den Schlechten, Stelle mich zu Deiner Rechten. Wenn dann Flammen den Bermeg'nen, Engel Deiner Schaar begegnen, Wolle mich mit dieser segnen! Vor Dir flehend ich mich neige, Und zerknirscht in Staub mich beuge: Meinem Ende Huld erzeige! Tag ber Thränen, nie gesehen, Da der Mensch wird auferstehen Aus dem Staube, vorgeladen Bum Gerichte, schuldbeladen! Ihn verschon', o Gott der Gnaden! Milder Jesu, Herr, verzeihe, Ihnen Fried' und Ruh' verleihe. Amen.

Evangelium. (Joh. 5.) Wahrlich, wahrlich, sag' Ich euch: es kommt die Stunde, und ist schon jetzt, da die Todten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; Lodten die Stimme des Sohnes Gottes horen werden; und die sie hören werden, werden leben. Denn gleichwie der Bater das Leben in Sich Selber hat, also hat Er auch dem Sohne gegeben, das Leben in Sich Selbst zu haben, und hat Ihm Macht gegeben, das Gericht zu halten, weil Er des Menschen Sohn ist. Wundert euch dessen nicht, denn es kommt die Stunde, da Alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden: und die Gutes gethan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens; die aber Böses gethan, zur Auferstehung des Gerichtes Gerichtes.

Dffertorium. Herr Jesu Christe, Du König der Glorie, erlöse die Seelen aller abgestorbenen Christgläubigen aus den Peinen des Fegseuers und aus der Tiefe der Grube; errette sie vom Rachen des Löwen, daß die Hölle sie nicht verschlinge, daß sie nicht in die Finsternisse fallen; sondern Dein Zeichenträger, der heilige Erzengel Michael, führe sie zum seligen Lichte, das Du ehemals dem Abraham und seinen Nachkommen verheißen hast.

V. D herr! wir bringen Dir dies Lobopfer und Gebet dar, nimm es gnädig an für diejenigen Seelen, deren Gedächtniß wir heute halten. Lasse sie, v Herr, vom Tode zum ewigen Leben eingehen, R. das Du ehemals dem Abraham und seinen Nachkommen verheißen hast.

Nach der Communion. Das ewige Licht leuchte ihnen, v Herr, mit Deinen Heiligen in Ewigkeit, weil Du

gütig bist.

Lette Collect. Wir bitten Dich, o Herr, Du wollest unser demuthiges Gebet den Seelen Deiner Diener und Dienerinnen zu Nuten gedeihen lassen, auf daß Du selbe von allen Sünden erledigst und Deiner Erlösung theilhaftig machest. Der Du lebest und regierest u. s. w.

V. Gie mogen ruhen im Frieden.

R. Umen.

## Andere firchliche Gebete.

#### Für verstorbene Aeltern.

O Gott, Der Du uns geboten hast, Vater und Mutter zu ehren, erbarme Dich gnädiglich der Seelen meines Vaters und meiner Mutter, verzeihe ihnen ihre Sünden, und verleihe mir, sie wiederzusehen in der Freude der ewigen Klarheit. Durch unsern Herun Tesum Christum u. s. w.\*)

#### Für Freunde, Geschwister, Wohlthäter u. s. w.

D Gott! Du Ausspender der Gnade und Liebhaber des menschlichen Heils, wir bitten Deine Gütigkeit, Du wollest unsere Brüder, Anverwandte und Wohlthäter, so aus dieser Welt geschieden sind, durch die Fürbitte der seligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen zur Gemeinschaft der ewigen Seligkeit gelangen lassen. Durch unsern Herrn Jesum Christum u. s. w.

#### Für einen Verstorbenen.

D herr! neige Dein Ohr zu unserm Gebete, womit wir Deine Barmherzigkeit anslehen, daß Du die Seele Deines Dieners N., welchen Du aus dieser Welt abgerufen, in das Land des Friedens und des Lichtes aufnehmen und der Gemeinschaft Deiner Auserwählten theilhaftig machen wollest. Durch unsern herrn Jesum Christum u. s. w.

#### Für eine Verstorbene.

D Herr! wir bitten Deine Gütigkeit, erbarme Dich der Seele Deiner Dienerin N., und wolle sie, die von der Sterblichkeit erledigt ist, in den Antheil der ewigen Seligkeit einsetzen. Durch unsern Jesum Christum u. s. w.

<sup>\*)</sup> Wem nur der Vater oder nur die Mutter gestorben ift, der ers wähnt in biesem Gebete nur bieses Ginen.

#### Für einen Priefter.

Wir bitten Dich, o Herr! verleihe, daß die Seele des Priesters N., Deines Dieners, welchen Du im irdischen Leben mit heiliger Würde geziert hast, auf dem Sitze der himmlischen Glorie ewig sich erfreue. Durch unsern Herrn Jesum Christum u. s. w.

#### Für mehrere Verstorbene.

Wir bitten Dich, o Herr, Du wollest den Seelen Deiner Diener und Dienerinnen ewige Barmherzigkeit erzeigen, damit es ihnen zum ewigen heile gereiche, daß sie auf Dich gehofft und an Dich geglaubt haben. Durch unsern herrn Jesum Christum u. s. w.

## Anleitung zu den christlichen Tugenden. \*)

(Vom beiligen Alphons Ligueri.)

#### Gebet,

um die heiligen Tugenden zu erlangen, welches man vor jeder der nachstehenden Tugendunterweisungen verrichten fann.

Mein Herr und mein Gott, ich bitte Dich um der Verdienste Jesu Christi willen, Du wollest mich erleuchten und mich erkennen lassen, wie eitel die Güter dieser Welt sind, und daß es kein anderes wahres Gut gibt, als Deine Liebe, v höchstes, v unendliches Gut! Lasse mich meine Unwürzdisseit erkennen, und wie sehr Du verdienst, daß Alle Dich lieben, und vor Allem ich, wegen der Liebe, die Du zu mir getragen hast. Verleihe mir die heilige De muth, damit, wenn mich die Menschen verachten, ich es freudig ertrage. Verleihe mir einen großen Schmerz über meine Sünden und eine innige Liebe zur heiligen Abt ödt ung, damit ich meinen Leidenschaften widerstehe und meine aufrührerischen Sinne bestrafe. Verleihe mir eine große Liebe zum Gehorf am gegen meine Obern und die Gnade, Alles nur in der einzigen Absicht zu thun, um Dir wohl-

<sup>\*)</sup> Man kann biesen Unterricht in ben Tugenden auch als Betrachtungen benutzen, weshalb die Betrachtungspunkte burch Zahlen bezeichnet sind.

zugefallen. Verleihe mir die heilige Reinigke it Leibes und der Seele und die Losschälung von Allem, was nicht auf Deine Liebe Bezug hat. Schenke mir ein großes Vertrauen auf das Leiden Christi und auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria. Gib mir eine große Liebe zu Dir und die vollkommene Ergebung in Deinen heiligen Willen.

Ich empfehle Dir, v mein Gott, die Seelen im Fegfeuer, meine Verwandten, meine Wohlthäter und Freunde und alle, die mich beleidigt und die mir Schmerzen verursacht haben; ich bitte Dich, sie mit Gnaden zu überhäusen. Ich empfehle Dir endlich die Ungläubigen, die Ketzer und die Sünder. Bewirke, v mein Gott, weil Du eine unendliche Liebe verdienst, daß Alle Dich kennen und lieben; bewirke besonders, daß ich Dich liebe, der ich weit undankbarer als die Andern gewesen bin. Ich habe Dich lange genug besleidigt, mache, daß ich Dich liebe und daß ich die ganze Ewigkeit hindurch Deine Barmherzigkeit verkündige. Heislige Jungfrau Maria! bitte Gott für mich. Amen.

Die vollkommene Ergebung in den Willen Gottes.

1. Unsere ganze Vollkommenheit besteht darin, daß wir unsern liebenswürdigen Gott lieben. "Die Liebe ist das Band der Bollkommenheit." (Col. 3, 4.) Die Volkommenheit der Liebe Gottes besteht aber darin, daß wir unsern Willen mit Seinem heiligsten Willen vereinigen. — "Denn," sagt der heilige Dionysius der Areopagit, "das ist die hauptsächlichste Wirkung der Liebe, daß sie den Willen der sich Liebenden so eng vereinigt, als ob Beide nur einen Willen hätten." Je mehr also Jemand mit dem Willen Gottes verbunden ist, desto größer wird seine Liebe sein. — Die Abtödtungen, die Betrachtungen, die Communionen, die Werke der Nächstenliebe sind freislich Gott gefällige Handlungen; aber nur dann sind sie Ihm wohlgefällig, wenn sie Seinem Willen gemäß verrichtet werden; will Gott sie hingegen nicht, so sind sie Ihm

nicht nur nicht wohlgefällig, nein, alsdann verabscheut, alsdann bestraft Er sie sogar. Sehen wir den Fall, es habe Jemand zwei Diener, der Eine arbeitet vom Morgen bis zum Abend, ohne sich einen Augenblick Ruhe zu gestatten — aber er will alles thun, wie es ihm eben gefällt, der Andere läßt es sich nicht so sauer werden, aber er gehorcht in Allem; gewiß der Herr wird den gehorsamen Diener lieb haben, den andern hingegen nicht. Wie können unsere Handlungen die Ehre Gottes befördern, wenn sie nicht Seinem Willen gemäß sind? Der Prophet Samuel verkündigte, daß Gott nicht Opfer, sondern Gehorsam von uns verlange. "Will etwa der Herr Brand- und Schlacht- opfer und nicht vielmehr, daß man gehorche der Stimme des Herrn — denn nicht gehorchen wollen, ist wie das Laster der Abgötterei." (1. B. der Kön. 15, 22.) Der Mensch, der seinem eigenen und nicht dem Willen Gottes solgen will, begeht eine Art Abgötterei, weil er alsdann gewissermaßen statt den Willen Gottes, seinen eigenen Willen anbetet.

2. Die beste Weise, Gottes Ehre zu befördern, besteht also darin, daß wir in Allem Seinen heiligen Willen besolgen. Hauptsächlich dies hat unser Heiland, da Er auf Erden gekommen ist, um die Ehre Gottes zu besördern, durch Sein Beispiel lehren wollen. Der heilige Paulus läßt Jesus solgende Worte zu Seinem himmlischen Vater sprechen: "Schlachtopfer und Gaben verlangst Du nicht, einen Leib aber hast Du mir bereitet — da sprach ich, siehe, ich komme zu vollbringen, Gott! Deinen Willen," (Heb. 10, 5.) Häusig betheuerte es auch unser Heiland, daß Er auf die Erde gekommen, nicht um Seinen Willen, sondern allein um den Willen Seines Vaters zu erfüllen. "Ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit Ich Meinen Willen thue, sondern den Willen Dessen, Der Mich gesandt hat." (Joh. 6, 38.) Er wollte, daß die Welt Seine Liebe zu Seinem himmlischen Vater, Der Jesus am Kreuze für das Heil der Menschen opfern wollte, an Seinem Gehorsame gegen Gott erkenne: Das lehrte

Er uns, als Er im Garten zu Gethsemane Seinen Feinden, die kamen, um Ihn gefangen zu nehmen und zum Tode zu führen, entgegenging. "Damit die Welt erkenne, daß Ich den Vater liebe und thue, wie Mir der Vater besohlen hat. Stehet auf, laßt uns von hinnen gehen." (Joh. 14, 31.) Und deshalb lehrte Jesus uns auch, daß Er denjenigen für Seinen Bruder halte, der den Willen Gottes erfüllt habe. "Wer den Willen Meines Vaters thut, Der im himmel ist, derselbe ist Mein Bruder."

3. Deshalb haben es benn auch alle Heiligen als ihr Hauptgeschäft angesehen und erkannt, den Willen Gottes zu erfüllen, da sie einsahen, daß hierin alle Vollkommenheit einer Seele bestehe. Der selige heinrich Suso sagte: "Gott will nicht, daß wir reich seien an Erkenntniß göttlicher Dinge, aber Er will, daß wir uns in Allem Seinem Willen unterwerfen." "Wer das Gebet übt," fagt die hei-lige Theresia, "muß dafür sorgen, daß sein Wille dem Willen Gottes gleichförmig werde, und versichert sein, daß hierin Die größte Volltommenheit besteht. Wer Diese Gleichförmigauf vollkommnere Beise üben wird, ber wird von Gott auch um so größere Gnaden empfangen, und desto mehr Fortschritte im geistlichen Leben machen." — Eines Tages sah die heilige Stephana von Sancino sich im Beiste in den Himmel versett, wo sie mehrere Verstorbene, Die sie früher gekannt hatte, unter ben Geraphim erblickte und es ward ihr da gesagt, daß diese Seelen zu so hoher Glorie im Himmel gelangt seien, weil sie auf Erden auf sehr volltommene Beise Die Gleichförmigkeit mit dem Billen Gottes geübt hätten. Auch pflegte ber heilige Suso von sich selbst zu fagen, er wolle lieber, wann es so der Wille Gottes ware, der verächtlichste Wurm auf Erden, als mit seinem eigenen Willen ein Geraph fein.

4. Hier auf Erden müssen wir von den Seligen im himmel lernen, wie wir Gott lieben müssen. Aber die reine und vollkommene Liebe der heiligen besteht in der vollkommenen Vereinigung ihres Willens mit dem Willen ihres Gottes. Wüßten die Seraphim, daß es der Wille

Gottes sei, daß sie die ganze Ewigkeit hindurch den Sand am Meeresuser zusammenhäuften oder das Unkraut in den Gärten ausrissen, sie würden dies gerne und voll Freude thun; ja, wenn Gott es sie erkennen ließe, es sei Sein Wille, daß sie im Feuer der hölle brennten, sie würden sich sogleich in diesen Abgrund hinabstürzen und Gottes Willen erfüllen. Deshald lehrt uns Christus denn auch, daß wir den Willen Gottes auf Erden erfüllen möchten, wie ihn die Heiligen im Himmel erfüllen. "Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden." (Mat-

thäus 6, 9.)

5. Gott nannte David ben Mann nach Seinem Bergen, weil David in Allem Gottes Willen erfüllte: "Ich habe einen Mann nach Meinem Bergen gefunden, ber all' Meinen Willen thun wird." (Apostelgesch. 13. 22.) David war immer bereit, den Willen Gottes zu befolgen, wie er es selbst betheuert : "Bereit ift mein Berg, v Gott, bereit ift mein herz," (Pf. 142, 19.) und beshalb bat er ben herrn um nichts anderes, als daß Er ihn Seinen Willen lebre: "Lehre mich thun nach Deinem Willen." — Ein Act vollkommener Vereinigung unseres Willens mit bem Willen Gottes reicht hin, einen heiligen aus uns zu machen. Siehe, wie Jesus Christus ben Saul, als Dieser Seine heilige Rirche verfolgte, erleuchtete und befehrte. Was that da Saul? was sagte er? Nichts anderes, als daß er sich selbst anbot, Gottes Willen zu erfüllen : "herr, was willst Du, daß ich thun soll ?" Und siehe, sogleich erklärte ihn der herr für ein auserwähltes Werkzeug, für den Apostel der Heiden: "Dieser ist ein auserwähltes Werkzeug, Meinen Namen bor den Beiden zu bezeugen," (Apostelgesch. 9, 15.) und zwar deshalb, weil, wer Gott seinen Willen gibt, Ihm Alles schenkt. Wer Ihm das, was er besitht, in Almosen gibt, wer Ihm fein Blut durch Geißelungen, seine Nahrung durch Fasten schenkt, ber gibt Gott einen Theil dessen, mas er besitht, aber wer Ihm feinen Willen schenkt, der gibt Ihm Alles, und kann deshalb fagen: herr, ich bin arm, aber ich gebe Dir bennoch alles, was ich Dir nur geben kann, denn, nachdem ich Dir meinen eigenen Willen geschenkt habe, bleibt mir nichts mehr Dir zu geben übrig. Aber gerade dies verlangt Gott von uns. "Schenke Mir, o Sohn, dein Herz," das heißt deinen Willen. "Nichts Gott Wohlgefälligeres können wir Ihm darbieten," sagt der heilige Augustin, "als wenn wir Ihm sagen: Besitze Du uns," wir schenken Dir, o Herr, unsern Willen, lasse Du uns erkennen, was Du von

uns verlangst, benn siehe, wir wollen es thun.

6. Wenn wir also dem Bergen Gottes vollkommen wohlgefallen wollen, so muffen wir suchen, daß in Allem unfer Wille Seinem göttlichen Willen gleichförmig fei, ja unser Wille muß sich nicht nur dem göttlichen Willen unterwerfen, er muß sich sogar vollkommen mit dem vereinigen, was Gott beschlossen hat. Wenn wir uns nur bem Willen Gottes unterwerfen, so vereinigen wir zwar einigermaßen unfern Willen mit bem Willen Gottes, aber bet ber vollkommenen Ergebung unseres Willens in den Willen Gottes wird unser und Sein Wille ein einziger Wille, so daß wir nichts anderes mehr wollen, als was Gott will, und aledann ber Wille Gottes zugleich ber unfrige ift. Darin besteht die hochste Bollkommenheit, nach der wir fortwährend streben muffen, das muß bas Biel all unserer Sandlungen, all unserer Bunfche, unserer Betrachtungen, unserer Gebete sein. Wir muffen unsere heiligen Fürsprecher, unsere heiligen Schutengel, und vor allem die göttliche Mutter Maria bitten, daß sie uns dazu verhelfen, denn Maria ward deswegen die größte unter allen Beiligen, weil sie stets auf die vollkommenste Weise sich mit dem Willen Gottes vereinigt hat.

7. Es kostet indeß Mühe, sich mit dem Willen Gottes in allen Verhältnissen des Lebens, sie mögen erfreulich oder widerwärtig sein, zu vereinigen. Wenn es ihnen gut geht, so üben selbst die Sünder die Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, aber die Heiligen üben diese Tugend, wenn ihnen Widerwärtigkeiten und Dinge begegnen, die der Eigenliebe mißfallen. Daran erkennt man, wie groß unsere

Liebe zu Gott ist. Der ehrwürdige Avila pflegte beshalb auch zu fagen, daß ein "Gott sei Dank" in den Widerwärtigkeiten mehr werth sei, als tausend Danksagungen,

wenn es uns gut geht.

8. Aber nicht nur in den Widerwartigkeiten, Die uns unmittelbar von Gott zukommen, wie in ben Rrankheiten, in der Trodenheit des Beiftes, in der Armuth, wenn Berluste unserer Berwandten und dergleichen Unfälle eintre-ten, sondern selbst bei den Leiden, die uns durch Menschen zugefügt werben; wenn man uns verachtet, verschmäht, ungerecht behandelt, bestiehlt, sowie bei allen Berfolgungen, mussen wir unsern Willen mit dem Willen Gottes vereinigen. Wir muffen also wiffen, daß, wenn Jemand unferm guten Rufe schadet, wenn man uns unsere Chre oder un-sere Güter raubt, Gott freilich nicht die Sünde will, die unser Nebenmensch dadurch begeht, daß Gott indeß doch die Berdemüthigung und das Leiden will, welches uns auf setvemutigung und das Letten win, werdes und auf solche Weise widerfährt. Es ist gewiß, es ist ein Glaubenssah, daß alles, was in der Welt geschieht, nach dem Willen Gottes geschieht. "Ich bin der Herr, Der Ich das Licht bilde, und die Finsterniß schaffe, Der Ich Frieden gebe, und das Uebel schaffe." (Is. 54, 7.) Von Gott kommt alles Gute, und von Gott kommen gleichfalls alle Uebel, das heißt, alle Widerwärtigkeiten, die uns widerfahren und die wir mit Unrecht Uebel nennen, da sie eigentlich Wohlthaten find, wenn wir fie nur aus ber hand Gottes empfangen. "Rommt ein Unglud über eine Stadt, bas nicht der Herr gethan?" ruft der Prophet aus. (Amos 3, 6.) Auch der weise Mann lehrt uns: "Glück und Unglück, Leben und Tod, kommen von Gott." Wie gesagt, es ist wahr, daß wenn dich Jemand ungerechter Weise beleidigt, Gott die Sunde des Beleidigers nicht will, und daß Er auf den bösen Willen desselben keinen Einfluß hat, aber auf die Handlung selbst, durch die jener dich schlägt, dich bestiehlt, dich beleidigt, hat er jenen allgemeinen Einfluß, den Er auf Alles ausübt, was geschieht, so daß Gott es ganz gewiß will, daß du diese Beleidigung leidest, wes-

halb sie dir denn auch wirklich von Seiner Hand zugeschickt wird. Deshalb sprach der Herr zu David: Er sei der Urheber der Beleidigungen, die ihm von Absalon widerfahren würden, der ihm fogar seine Beiber vor seinen Augen entführen würde: "Dies spricht der Herr: Siehe, Ich werde etwas Böses über dich erwecken aus deinem Hause und beine Weiber vor beinen Augen wegnehmen, und fie geben beinem Nächsten." (2 Kon. 12, 11.) Deshalb verfündigte Er Selbst den Hebraern, daß Er, um ihre Bosheit zu bestrafen, den Assprern befohlen habe, sie zu berau-ben und ihr Land zu zerstören. "Der Assprer ist der Stab Meines Grimmes, Ich werde Ihm Befehl ertheilen, daß er sich Raub nehme und Beute mache." (Is. 10, 5.) Wozu der heilige Augustin hinzufügt : "Ihre Gottlosigkeit ift wie ein Beil in der Sand Gottes geworden, deffen Er sich bedient hat, um die Juden zu strafen." — Jesus Selbst sagte dem heiligen Petrus, daß Sein Leiden nicht fo fehr von den Menschen, als von Seinem eigenen Bater herrühre. "Sollte Ich nicht den Kelch trinken, den Mir Mein Bater schickt." Als der Bote (den man für den Teufel hält), Job berichtete, daß die Sabäer ihm all seinen Reichthum geraubt und seine Kinder getödtet hätten, was antwortete ihm da der heilige? "Der herr hat's gegeben, ber herr hat's genommen." Er fagt nicht, der herr hat mir meine Kinder und meine Reichthumer geschenkt, und die Sabaer haben sie genommen, sondern der Herr hat sie mir gegeben, der Herr hat sie mir genommen, denn er erkannte, daß Gott diesen Verluft gewollt hatte, und deshalb fügte er hinzu: "Wie es dem Herrn gefallen hat also ist's geschehen, der Name des Herrn sei gebene-Deit."

9. Wir müssen also unsere Leiden, nicht als ob sie durch Zufall oder durch die Schuld der Menschen allein über uns gekommen wären, betrachten, sondern überzeugt sein, daß alles, was geschieht, nach dem Willen Gottes geschieht. "Wisse, daß alles, was wider deinen Willen geschieht, nicht ohne den Willen Gottes geschieht," sagt der heilige Augu-

stin. Als die heiligen Märtyrer Epictet und Atone auf ber Folter ausgespannt wurden, als man sie mit ben eifernen Saden gerfleischte und mit brennenden Fadeln verbrannte, fagten sie nichts anderes, als : "herr, Dein Wille werde an uns erfüllt," und als sie am Richtplate angekommen waren, da riefen sie laut aus: "Wir danken Dir, v ewiger Gott, daß Dein heiliger Wille in Allem an uns erfüllt worden ist." Cäsarius erzählt, daß ein Ordensbruder, der sich äußerlich nicht sehr von den Andern unterschied, bennoch zu solcher Beiligkeit gelangt war, daß viele Personen, die nur seine Kleider berührt hatten, von ihren Rrantheiten geheilt wurden. Sein Dberer, ber sich barüber wunderte, fragte ihn eines Tages, wie er denn nur so viele Wunder wirken könne, da er doch kein strengeres Leben als die Andern führe. Der Bruder erwiderte ihm, daß er sich selbst darüber wundre und daß er nicht wisse, wie das komme. Aber, antwortete der Abt, welche Un-dachtsübungen verrichtest du denn? Der gute Ordensbruder antwortete, daß er nichts oder wenig thue, daß er fich inden immer fehr bemüht habe, nur bas zu wollen, was Gott will, und daß ber Herr ihm die Gnade ertheilt habe, ihn in einer ganglichen Abhängigkeit von dem Willen Gottes zu erhalten. "Glüd erhebt mich nicht, Unglüd macht mich nicht niedergeschlagen, benn ich empfange Alles aus der hand Gottes, und dahin richte ich alle meine Bebete, daß der Wille Gottes vollkommen in mir erfüllt werde." Betrübst du dich denn also gar nicht, sprach der Abt, über ben Schaden, ben uns neulich unser Feind qufügte, ba er Feuer in ber Scheune anlegte, in ber unser Getreide und unser Vieh war, und uns dadurch unsern Unterhalt raubte? "Rein, mein Bater," erwiderte ber Bruder, "im Gegentheil dankte ich Gott, wie ich in ähn-lichen Fällen zu thun pflege, da ich weiß, daß Gott Alles zu Seiner Ehre und zu unserm Wohle thut und zuläßt. Auf folche Weise bin ich benn auch immer zufrieden bei Allem, was mir zustößt." Nachdem der Abt hieraus erkannt hatte, wie innig diese Seele mit dem Willen Gottes

vereinigt war, wunderte er sich nicht mehr über die vielen

Wunder, die der fromme Ordensbruder wirkte.

10. Wer auf solche Weise handelt, der wird nicht nur heilig, sondern er genießt auch auf Erden einen ungetrüb-ten Frieden. Als man Alphons den Großen, König von Arragonien, einen der weisesten Fürsten, eines Tages fragte, wen er für den glücklichsten Menschen auf Erden halte, erwiderte er: "Den, der sich gänzlich in den Willen Gottes ergibt, und der Alles, Freude und Leid, aus Seiner Hand empfängt. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge jum Besten." (Rom. 8.) Die Gott lieben, sind immer zufrieden, denn alle ihre Freude besteht darin, selbst in den Widerwärtigkeiten den Willen Gottes zu erfüllen, weshalb denn auch die Leiden sich für sie in Freuden verwandeln, da fie bedenken, bag, wenn fie diefelben willig annehmen, fie ihrem geliebten Berrn Freude machen. "Den Gerechten betrübt nichts, was ihm auch widerfährt." (Sprüchw. 11, 4.) Welch eine größere Freude kann wohl ein Mensch empfinden, als wenn er sieht, daß Alles, was er wünscht, geschieht? Wenn nun aber Jemand nur das will, was Gott will, so geschieht, da Gott alles (die Sünde ausgenommen) will, nichts, was nicht auch dem Willen Dieses Menschen gemäß wäre. —

Man erzählt in dem Leben der Altväter, daß ein gewisser Landmann immer mehr auf seinen Feldern erndtete, als die Andern; als man ihn nun fragte, wie das nur zugehe, antwortete cr, daß cr sich nicht darüber wundere, weil er immer die Vitterung so habe, wie er sie sich wünsche. — Wie das? fragte man. Deßhalb, erwiderte er, weil ich nie eine andere Witterung verlange, als die Gott will, und da ich will, was Gott will, so gibt er mir Früchte, wie ich

ste wünsche.

11. Wenn Seelen, die in den Willen Gottes ergeben sind, sagt Salvian, gedemüthigt werden, so wollen sie das; wenn sie Armuth leiden, so wollen sie arm sein, mit einem Worte, alles, was ihnen geschieht, das wollen sie, und deßhalb sind sie schon hier auf Erden glücklich. Wenn es kalt ist, wenn

es heiß ist, wenn es regnet, wenn der Wind hestig weht, so sagt der, der mit Gottes Willen vereinigt ist, ich will, daß es kalt sei, daß es heiß sei, daß es regne, weil Gott es so will. — Rommt Armuth, Verfolgung, Krankheit, kommt der Tod über ihn, so sagt ein Solcher auch, das will ich, ich will arm sein, ich will verfolgt werden, ich will Krankheit leiden, ja, ich will sterben, weil Gott es so will.

Dies ist die schöne Freiheit, die Die Kinder Gottes genießen, und die mehr werth ift, als alle Berrichaften, als alle Königreiche ber Welt. Dies ift jener große Friede, den die Heiligen genießen, und der alle Erkenntniß übersteigt (Eph. 3, 2.); ber vorzuziehen ist allen Freuben der Sinne, allen Festlichkeiten, allen Ehren und allen Befriedigungen, die man in der Welt findet, welche, weil sie eitel und hinfällig sind, obgleich sie die wenigen Augenblide, ba man fie toftet, ben Ginnen schmeicheln, uns bennoch nicht zufrieden stellen, sondern den Beift, der allein wahre Zufriedenheit zu genießen fähig ift, betrüben, weßhalb denn auch Salomon, nachdem er alle weltlichen Freuden verkostet hatte, betrübt ausrief: "Auch dies ist eitel und Geistesplage." (Eccl. 46.) Der heilige Geist lehrt und: "Ein Thor ist veränderlich wie der Mond, aber ein heiliger Mensch bleibt in der Weisheit." (Eccl. 27, 12.) Der Thor, das heißt der Sünder, ist veränderlich wie der Mond, ber heute wächst, morgen abnimmt. — Beute siehst du ihn lachen, morgen weinen; heute fanft, morgen bofe wie ein Tiger, und warum das? Weil seine innere Bufriedenheit von den angenehmen oder widerwärtigen Begebenheiten diefes Lebens abhängt, und er deghalb fich anbert, so oft diese sich andern. Aber ber Weise gleicht der Sonne: er bleibt immer heiter, es möge geschehen was ba wolle, denn seine Zufriedenheit beruht auf der Bleichformigkeit seines Willens mit dem Willen Gottes, und deß-halb genießt er einen unzerstörbaren Frieden: "Friede den Menschen auf Erden, Die eines guten Willens find," fagten Die Engel ben Sirten. Wer anders find nun wohl diese Menschen eines guten Willens, als jene, Die immer mit bem Willen Gottes vereinigt sind, der der beste und vollkommenste Wille ist, denn Gott will nur das Beste und Vollkommenste.

12. In der Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes haben die Heiligen hier auf Erden einen Vorgeschmack des Himmels gefunden. Der heilige Dorotheus erzählt, daß die Altväter großen innern Frieden zu bewahren wußten, "weil sie Alles, was ihnen begegnete, als aus der hand Gottes empfingen." Wenn die heilige Maria Magdalena von Pazzis nur das Wort: "Wille Gottes," aussprechen hörte, fühlte sie einen solchen Trost, daß sie in eine Bergudung gerieth. Freilich werden wir bennoch ben Schmerz, ben die Widerwärtigkeiten verursachen, in dem niedern Theil der Seele empfinden, aber in bem obern Theile derfelben wird Friede und Ruhe herrschen, da der Wille mit dem Willen Gottes vereinigt bleibt. "Euren Frieden," sagte der Heiland den Aposteln, "wird Niemand von euch nehmen, eure Freude werde vollkommen.". - Wer nur mit dem Willen Gottes vereinigt ift, der genießt eine vollkommene und ununterbrochene Freude. Gie ift vollfommen, benn wie oben schon gefagt ift, ein Solcher hat alles, was er wünscht! fie ist ununterbrochen, denn solch eine Freude kann ihm Niemand nehmen, da Niemand verbindern kann, daß das geschehe, was Gott will.

13. Der fromme Tauler erzählt von sich selbst, daß, nachdem er lange Jahre den Herrn gebeten, er wolle ihm doch Jemand schicken, der ihn im wahren geistlichen Leben unterrichte, er eines Tages eine Stimme vernahm, die zu ihm sprach: "Gehe in jene Kirche, da wirst du sinden, was du wünschest." — Er begab sich also in jene Kirche; an der Thüre fand er einen barfüßigen und ganz zerlumpten Bettler. Er grüßte ihn — "Guten Tag, lieber Freund." Der Arme erwiderte: "Mein Herr, ich fann mich nicht erinnern, daß ich jemals einen schlechten Tag gehabt hätte." Tauler antwortete: "Gott hat dir ein glückliches Leben verlichen." Jener erwiderte: "Ich bin nie unglücklich gewesen," worauf er hinzusügte: "Höret, hochwürdiger Herr, ich habe

das nicht nur so obenhin gesagt, daß ich nie einen schlechten Tag gehabt habe; benn wenn ich Hunger habe, so lobe ich Gott, wenn es schneit ober regnet, so segne ich Ihn, wenn Jemand mich verachtet, so gebe ich weiter nicht darauf Acht, wenn ich andere Leiden auszustehen habe, so preise ich Gott deßhalb. — Auch habe ich euch gesagt, daß ich niemals ungludlich gewesen sei; auch das ist wahr, benn ich habe mich daran gewöhnt, unbedingt Alles zu wollen, mas Gott will. und beshalb empfange ich auch aus Seiner hand alles, was mir zustößt, es sei suß oder bitter, fest überzeugt, daß es fo am besten für mich sei, und hierin besteht mein Glud." "Aber," erwiderte Tauler, "wenn Gott dich verdammen wollte, was würdest du alsdann sagen?" Wenn Gott das wollte," antwortete ber Bettler, "bann wurde ich mit Demuth und Liebe meinen herrn umfaffen, und Ihn fo eng an mich schließen, daß, wenn Er mich in die Solle fturgen wollte, Er mir nothwendigerweise folgen mußte, und alsdann würde ich mehr Freude daran haben, mit Ihm in der Solle zu fein, als ohne Ihn alle Freuden des himmels zu genießen." "Wo hast du denn Gott gefunden?" fragte ihn der Geistliche. — "Ich habe Ihn gefunden, nachdem ich die Geschöpfe verlassen hatte."—,,Wer bist du denn?" - "Ich bin ein König," antwortete ber Bettler. - "Wo ist benn bein Reich?" — "In meiner Seele, wo ich alles in Ordnung halte, benn meine Leidenschaften gehorchen ber Bernunft, Die Bernunft gehorcht aber Gott." - Endlich fragte ihn Tauler, was ihn zu so großer Vollkommenheit geführt habe, und der Bettler antwortete: "Das Stillschweigen, da ich bei den Menschen geschwiegen, um mit Gott zu reben; in ber Bereinigung mit meinem Seilande habe ich alle meine Freude gefunden." — Durch seine Bereinigung mit dem Willen Gottes war Diefer Bettler zu jolch großer Vollkommenheit gelangt; gewiß war er troß seiner Armuth reicher als alle Kürsten Dieser Welt, und trot feiner Leiden glüdlicher als alle Weltmenschen mit all' ihren irdischen Freuden.

14. Welch eine Thorheit begehen doch jene, die dem

Willen Gottes widerstreben, denn einerseits müssen auch sie viele Leiden erdulden, da Niemand verhindern kann, daß der Wille Gottes in Erfüllung gehe, denn, "wer kann Seinem Willen widerstreben?" (Nöm. 9, 19.) Aber andererseits leiden sie ohne allen Gewinn, ja, sie bereiten sich durch die Weise, wie sie die Leiden erdulden, nur noch größere Strasen für das andere Leben und größere Unruhe hier auf Erden. "Wer widersetzt sich Ihm und hätte Frieden?" Jener Kranke möge sich noch so bitter bei Gott beklagen, er möge noch so zornig werden, er möge fluchen, so lange es ihm gefällt, dies Alles wird nichts anderes zur Folge haben, als daß sein Uebel nur noch größer werden wird. "Was suchest du Güter, o Mensch," sagt der heilige Augustin, "suche ein Gut, in dem alle Güter sich sinden." Suche deinen Gott, vereinige dich mit Ihm, schließe dich eng an Seinen Willen an, und du wirst hier auf Erz

den und dereinst im himmel ewig glückjelig sein.

15. Will Gott benn etwas anderes, als unser Bestes? Wer liebt uns wohl mehr als Gott? Er will nicht nur, daß Niemand verloren gebe, nein, Er will, daß Alle sich retten, daß Alle heilig werden: "Er will nicht, daß Jemand verloren gehe, fondern daß sich alle zur Buße wen-den," (2. Petr. 3, 9.) "benn das ist der Wille Gottes: eure Heiligung." (1. Theff. 4, 3.) Gott hat gewollt, daß unser Bestes zu Seiner Berherrlichung gereiche. "Da Gott," wie der heilige Leo sagt, "um Seiner Natur wil-len die unendliche Güte ist," und da die Güte, ihrer Natur nach, sich mitzutheilen sucht, so hat Gott ben innigsten Bunfch, daß die Seelen Seiner Güter und Sciner Seligfeit theilhaftig werden. Schickt und Gott bennoch Leiben zu, so thut Er das gerade um unsers Besten willen; "alle Dinge dienen ihnen zum Besten." Ja sogar wenn Gott uns straft, thut Er es nicht, damit wir verloren gehen, sondern damit wir uns bessern und heilig werden, so baß wir mit Judith sagen muffen : "Bu unserer Befferung und nicht zu unserm Untergange sind wir gezüchtigt worben." Damit Gott uns von ewigen Leiden befreie, umgibt Er uns "wie mit einem Schilde, mit Seinem guten Willen." (Ps. 31, 18.) Gott wünscht nicht nur unser Heil, nein, Er trägt sogar Sorge darum: "Der Herr sorget für mich." (Ps. 4.) Was wird uns dieser Gott, Der uns Seinen eingebornen Sohn geschenkt hat, wohl noch abschlagen können? "Er, Der Selbst Seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern Ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte Er uns nicht Alles mit Ihm geschenkt haben?" — Mit dem sesten Vertrauen, daß alles, was Gott thut, zu unserm Besten gereiche, müssen wir uns Seinen Anordnungen unterwersen. Bei allem, was uns zustößt, müssen wir ausrusen: "Ich schlase in Frieden und Ruhe, denn Du, Herr, hast mich sonderlich sestgestellt in der Hossfnung." (Petr. 5, 7.) Wir müssen uns unbedingt Gott in die Arme wersen, denn Er trägt ganz gewiß Sorge um uns: "Alle euere Sorge werset auf Ihn, denn Er sorgt uns: "Alle euere Sorge werset auf Ihn, denn Er sorgt für euch." (2, 6.) Denken wir alsdann an Gott und an die Erfüllung Seines Willens, Er wird gewiß an uns denken, und auf unser Bestes bedacht sein. "Meine Tochter," sprach der Herr zu der heiligen Katharina von Siena, "denke du nur an Mich, dann werde auch Ich immer an dich denken." Rufen wir oft mit der Braut im Hohen-liede aus: "Mein Geliebter ist auf mein Wohl bedacht, auch ich will an nichts Anderes denken, als wie ich Ihm gefallen möge, wie ich mich mit Seinem heiligen Willen vereinigen könne." Der heilige Abt Nilus sagte, man musse Gott nicht bitten, daß das, was man wünscht, gelinge, sondern man müsse Ihn bitten, daß Sein heiliger Wille an uns in Ersüllung gehe. Und wenn uns dann Widerwärtigkeiten zustoßen, so müssen wir auch diese aus der Hand Gottes, nicht nur mit Geduld, sondern freudig an-nehmen, gleichwie die Apostel: "Sie aber gingen freudig vor dem Angesichte des hohen Raths hinweg, weil sie ge-würdigt waren, um des Namens Jesu willen Schmach zu leiden." (Apostelgesch. 5, 4.) Kann es denn auch wohl einen trostreichern Gedanken für eine Seele geben, die liebt, als diefer, daß sie Gott durch nichts größere Freude machen

kann, als wenn sie gutwillig dies Leiden, welches der Herr

ihr zugeschieft bat, überträgt?

16. Die Lehrmeister im geiftlichen Leben sagen, daß, obgleich Gott ber Wunsch mancher Seelen, zu leiden, um Ihm zu gefallen, wohlgefällig fei, Ihm bennoch die Gleichförmigkeit berer, die weder Freuden noch Leiden wünschen, sondern die ganz ergeben in Seinen hei-ligen Willen, nichts anderes verlangen, als das zu thun, was Gott will, dem Herrn noch mehr Freude mache. Wenn du also, geliebte Seele, Gott gefallen und hier auf Erden zufrieden leben willst, so vereinige immer und in allen Dingen Deinen Willen mit dem Willen Gottes. Bedenke, daß Alles, was du bei der traurigen und ungeordneten Lebensweise, die du früher geführt, zu leiden hattest, nur daher gekommen ift, weil du dich von dem Willen Gottes trenntest. Bleibe also von heute an mit dem Willen Gottes vereinigt, und zwar immerfort und bei allem, was dir zustößt: "Ja, Bater, denn also ist es wohlgefällig gewesen vor Dir." (Matth. 11, 26.) Und wenn eine Biderwärtigkeit, die dir zustößt, dein Gemuth verwirrt, fo denke alsogleich, daß sie von Gott kommt und rufe aus: "Ich bin stumm und that meinen Mund nicht auf, denn Du haft es gethan." (Pf. 38.)

17. Du mußt alle beine Gedanken und Gebete darauf hinrichten, nur Gottes Willen erfüllen zu wollen und immer, wenn du betrachtest, wenn du communicirest, wenn du das allerheiligste Altarssakrament besuchst, Gott bitten, Er wolle bewirken, daß du immer Seinen Willen erfüllest. Du selbst mußt dich Gott ausopfern und zu Ihm sprechen: "Da bin ich, mein Gott, mache mit mir und mit allem, was mein ist, was immer Dir gefällt." — So machte es die heilige Theresia, die sich wenigstens fünszig Mal während des Tages Gott ausopferte, damit Er über sie verssüge, wie es Ihm gefalle. Glücklich wirst du sein, geliebeter Leser, wenn auch du es so machest, denn alsdann wirst du gewiß heilig werden, alsdann wirst du zusrieden aus Erden leben und eine selige Todesstunde haben. Wenn

Jemand stirbt, so hofft man auf seine Seligkeit wegen der Ergebung in den Willen Gottes, mit der er seinen Geist aufgegeben hat. Wenn du nun also alles, was dir auf Erden zugestoßen ist, aus der Hand Gottes empfangen haft, so wirst du auch willig den Tod annehmen, um Seinen göttlichen Willen zu erfüllen, und deshalb ganz gewiß selig werden und heiligmäßig sterben. So wollen wir uns denn unbedingt in Allem dem Wohlgefallen unsers Gottes übergeben, Der, weil Er die Weisheit Selbst ist, am besten weiß, was uns am nüplichsten ist, und Der, weil Er die Liebe Selbst ist, da Er Sein Leben für uns aufgeopfert hat, nur unser Bestes will. "Seien wir ganz sicher und sest überzeugt," sagt der heilige Basilius, "daß Gott unvergleichlich besser für unser Wohl sorgt, als wir selbst es bewirken und wünschen könnten."

18. Wir wollen jetzt sehen, in welchen Dingen wir uns mit bem göttlichen Willen vereinigen muffen. Alfo vorerft muffen wir und in ben natürlichen Dingen, die und von außen her guftogen, mit bem Willen Gottes vereinigen, wenn es zum Beispiel sehr heiß oder fehr kalt ift, wenn es regnet, wenn hungerenoth ober schwere Seuchen eintreffen. Huten wir uns bann zu sprechen : Welch unerträgliche Site, welche furchtbare Rälte, welch ein Unglück! welche unselige Zeit! Huten wir und vor tergleichen Redensarten, durch die man Wiberwillen gegen das, was Gott will, zu erkennen gibt. Wir muffen zufrieden fein mit Allem, mas geschieht, benn Gott ordnet Alles an. Der heilige Franz von Borgia begab sich einmal mitten in der Nacht, da es heftig schneite, nach einem hause seines Drbens : als er daselbst angekommen, klofte er mehrmals an die Pforte, aber weil Alle schon schliefen, hörten sie ihn nicht, und Niemand öffnete ihm. Am andern Morgen bezeugte man ihm Mitleid barüber, daß er so lange im Freien habe marten muffen, aber der Beilige erwiderte, er sei während Diefer Beit fehr burch ben Gebanten getroftet worden, daß es Gott Selbst sei, Der ihm die Schneeflocken zugeworfen habe.

19. Dann muffen wir und auch bei allen Widerwartigfeiten, Die uns innerlich zustoßen, mit dem Willen Gottes vereinigen; wenn wir hunger ober Durft oder Armuth oder Verlaffenheit des Geistes leiden, oder wenn man unsere Ehre verlett. Auch bann muffen wir zu Gott sprechen: "Mögest Du aufbauen oder zerstören, o herr! ich bin damit zufrieden, ich will nichts anderes, als was Du willst." Wenn der Teufel uns allerhand schwere Källe, die und zustoßen konnen, in ben Ropf fest, damit wir entweder einer Versuchung nachgeben, ober wenigstens unruhig werden, so muffen wir ihm auf dieselbe Weise antworten; er gibt uns jum Beispiel ben Gedanten ein : "Wie, wenn Jener dir das fagte, wenn er dich auf folche Weise behanbelte, was würdest du ba sagen, was würdest du alsdann thun?" — "Ich würde sagen und thun, was Gott will," mussen wir antworten, denn auf solche Weise werden wir uns sogleich von allen Fehlern, die wir begehen könnten, und von aller Mühe, die und dies sonst verursachen würde, befreien.

20. Saben wir irgend einen natürlichen Fehler bes Leibes ober ber Geele, ein furges Gedachtniß, wenig Talente, schwere Auffaffungsfraft, verkrüppelte Glieder, eine schlechte Wesundheit, so muffen wir und nicht hierüber beklagen. Saben wir es etwa verdient, ist Gott etwa verpflichtet gewesen, und mehr Berftand, einen schöneren Leib zu geben; hatte er nicht ein unvernünftiges Thier aus und inachen, hatte er und nicht in unferm Nichts laffen können? Beklagt sich wohl Jemand barüber, wenn er ein Geschenk empfangen hat? Danken wir Ihm denn also für bas, was Er uns aus reiner Gute geschenft hat, und seien wir zufrieden, daß Er uns so und nicht anders gemacht hat. Wer weiß, ob wir nicht auf ewig verloren geben würden, wenn wir mehr Talente, eine beffere Gefundheit, eine schönere Gestalt hätten; für wie Diele sind Talente und Gelehrsamkeit Ursache des Berderbens gewesen, da sie deßhalb hoffarthig geworden und Andere verachtet haben? In welcher Gefahr sind nicht Jene, Die da Undere durch ihre Talente und Kenntnisse übertressen; für wie Manche war die Schönheit oder die Kraft des Leibes die Gelegenheit zu tausend Sünden? Und wie viele Andere sind heilig geworden, wie Viele haben sich vom ewigen Verderben gerettet, weil sie arm oder krank oder häßlich waren, die gewiß, wenn sie reich, gesund und schön gewesen, auf ewig verloren gegangen wären. So begnügen wir uns denn also mit dem, was uns Gott gegeben hat: "Eines nur ist nothwendig" (Luc. 10, 42.), nicht Schönheit und Gesundheit des Leibes, nicht Scharssinn des Verstandes ist nothwendig, nur Eines ist nothwendig — "daß wir selig werden."

21. Aber vor Allem muffen wir und in ber Rrantheit des Leibes mit dem Willen Gottes vereinigen und sie bereitwillig annehmen, wie und wann immer Gott sie und zuschicken moge. Freilich muffen wir bie gewöhnlichen Beilemittel dagegen anwenden, denn auch bas ist Gottes Wille, aber wann sie nichts nuten, bann muffen wir unsern Willen mit dem Willen Gottes vereinigen, was uns weit nüplicher sein wird, als die Gesundheit selbst. "Mein Gott," mussen wir Ihm sagen, "ich will weder Gesundheit noch Krankheit, ich will nur das, was Du willst." Frei-lich ist es das Zeichen großer Tugend, wenn man sich in ber Krankheit nicht beklagt, aber es ist auch kein Fehler, wenn man feinen Freunden seine Noth klagt und den Berrn bittet, Er wolle und von unsern Leiden befreien. spreche indeß nur von großen Leiden, denn Biele begeben bedeutende Fehler, wenn sie wollen, daß die ganze Welt sie beklage und beweine, wenn sie auch nur geringe Schmerzen oder Unlust empfinden.) Unser heitand Gelbst, als Er Seinen schmerzlichen Leiden nahe war, fagte Seinen Jungern, wie groß Seine Schmerzen seien. "Meine Seele ist betrübt bis in den Tod." (Matth. 26, 28.) Er Selbst bat Seinen ewigen Vater, Ihn davon zu befreien. "Mein Bater, wenn es möglich ift, so gehe dieser Relch an mir vorüber;" aber Er Selbst lehrte uns gleich darauf, was wir thun muffen, wenn wir auf ähnliche Weise zu Gott beten, wie wir uns nämlich sogleich in den Willen Gottes

ergeben müssen: "Doch nicht wie Ich will, sondern wie Du willst."

22. Wie verblendet sind also Jene, die da sagen, daß sie die Gesundheit nicht etwa wünschen, um von ihren Leiben befreit zu werden, sondern nur, damit fie Gott beffer dienen, ihre Pflichten treuer erfüllen, damit sie in die Rirche geben, communiciren, Bufe thun, oder studiren, damit fie Das Beil des Nächsten durch Predigten, Beichthören zc. befürbern könnten. Ich frage bich nun aber, fromme Seele, fage mir, warum willst du alles das thun? Nicht wahr, um Gott zu gefallen? Wenn du nun aber ganz gewiß weißt, daß es Gott nicht wohlgefällig fei, daß du betest ober communicirst, oder Buffe thust, oder studirest, oder prebigest, sondern, daß es Sein Wille sei, daß du mit Beduld diese Rrankheit, diese Schmerzen leidest, die der herr Selbst dir gefandt hat - fonntest bu da bennoch munschen, alle diese Dinge zu thun? Gewiß nicht. — Bereinige benn also beine Leiden mit ben Leiden Jesu Christi. Du antwortest etwa: "Es thut mir nur leid, daß meine Krantheit mich hindert, Andern nütlich zu sein, daß ich dadurch ben Meinigen zur Last falle." Sei fest überzeugt, geliebte Seele, daß, wenn bu nur recht ergeben in ben Willen Gottes bist, die Deinigen und vor Allem beine Borgesetzten ein Gleiches thun werden, wenn sie sehen, daß nicht beine Faulheit, sondern der Wille Gottes Urfache ift, daß du ihnen zur Last fällst. Aber alle diese Bunsche und Rlagen entspringen nicht aus ber Liebe Gottes, sondern aus der Eigenliebe, die Vorwände sucht, um sich von dem Willen Gottes zu entfernen. Wollen wir Gott gefallen, so muffen wir, wenn wir auf bem Rrankenlager ausgestreckt liegen, immer die Worte: "es geschehe Dein Wille, o Gott!" ausrufen, ja, hundert und taufend Mal muffen wir sie wiederholen, denn dadurch gefallen wir Gott mehr, als wenn wir noch so viele Abtödtungen und Andachtsübungen verrichten.

23. Es gibt keine bessere Weise, Gott zu dienen, als die freudige Ergebung in Seinen Willen. Pater Avila schrieb

eines Tages einem franken Priester: "Lieber Freund! ben"ken Sie nicht viel darüber nach, was Sie Alles jest thun
"könnten, wenn Sie gesund wären, sondern seien Sie damit
"zufrieden, so lange krank zu bleiben, als dies Gott gefällt;
"denn wenn Sie wirklich den Willen Gottes zu erfüllen su"chen, so muß es Ihnen gleichgiltig sein, ob Sie gesund oder
"krank sind."

Nicht durch die äußern Werke, sondern durch die Gleichförmigkeit unsers Willens mit dem Willen Gottes befördern wir Seine Ehre. Weßhalb denn auch der heilige Franz von Sales sagen konnte, "man diene Gott mehr, wenn man leide, als wenn man arbeite." Oft wird uns der Arzt, oft werden uns Arzneimittel fehlen, häusig wird der Arzt nicht wissen, worin unsere Krankheit besteht, auch dann müssen wir uns mit dem Willen Gottes vereini-

gen, Der es also zu unserm eigenen Besten will.

24. Ein großer Verehrer des heiligen Thomas von Canterbury, der sehr krank war, machte eines Tages eine Wallsahrt nach dem Grabe des Heiligen, um durch seine Vermittlung wieder gesund zu werden; er kehrte wirklich gesund in sein Vaterland zurück. Bald darauf kam ihm der Gedanke, "Wer weiß, ob mir die Krankheit zu meinem Seelenheile nicht nütlicher als die Gesundheit gewesen wäre?" Er kehrte also nach dem Grabe des Heiligen zurück und bat denselben, er wolle ihm von Gott das erlangen, was ihm zu seinem Seelenheile am nühlichsten wäre. Nachdem er das gethan hatte, ward er wieder krank, ertrug aber freudig sein Leiden, weil er sest überzeugt war, daß Gott es also zu seinem Besten gewollt habe. — Surius erzählt ebenfalls, daß ein Blinder durch die Vermittlung des beiligen Vedastus das Gesicht wieder erlangt habe, daß derselbe aber hernach zu Gott gesprochen habe, er wolle, wenn es ihm nicht zu seinem Seelenheile helse, gerne wieder blind werden, was denn auch bald darauf geschehen sei.

25. Wenn wir frank sind, so thun wir am besten, wenn wir weder Gesundheit noch Krankheit begehren, sondern uns ganz und gar in den Willen Gottes hingeben, damit

Er Selbst über uns verhänge, was Ihm gefällt. Wünschen wir indeß gesund zu werden, so müssen wir Gott mit vollkommener Ergebung darum bitten und nur unter der Bedingung, daß die Gesundheit des Leibes der Seele heilssam werde, denn sonst würde unser Gebet mangelhaft sein und nicht erfüllt werden, da Gott solche Gebete, die ohne Ergebung in Seinen Willen geschehen, nicht erhören kann.

26. Ich möchte die Zeit der Krankheit den Prüfstein der Geister nennen, benn alsdann zeigt es sich, ob Jemand wahre Tugenden besitzt. Beunruhigt man sich alsdann nicht, klagt man nicht, verlangt man nicht zudringlich nach dem Arzte, gehorcht man hingegen ihm und seinen Vorgesetzen, bleibt man ruhig und ergeben in den Willen Gottes, so gibt man zu erkennen, daß man schon gründliche Tugenden besitze, aber was soll man zu einem Kranken sagen, der sich beklagt, daß man ihn vernachlässige, daß seine Schmerzen unerträglich seien, daß er keinen Arzt sinden könne, der ihm helse, daß der Arzt ein unwissender Mensch sei, ja, der sich sogar über Gott beklagt und behauptet, daß Er ihn allzu-

strenge behandle?

Der heilige Bonaventura erzählt, daß, als eines Tages der beilige Frang von Affis fehr heftige Schmerzen litt, einer feiner Mitbrüder so unverständig war, ihm zu fagen : "Bitte Gott, lieber Bater, daß Er etwas fanfter mit Dir umgehe, denn es scheint, daß Er dich hart behandle." Als das der beilige Franziscus hörte, fing er an zu klagen und sprach : "Sei überzeugt, mein Bruder, daß, wenn ich nicht wüßte, daß du das aus Einfalt gesagt hast, ich dich nicht mehr sehen möchte, da du es gewagt hast, die Gerichte Gottes du tadeln." Darauf stand ber Heilige, ungeachtet seiner heftigen Schmerzen, aus seinem Bette auf, tupte die Erde, und rief aus : "Ich danke Dir für alle meine Leiden und bitte Dich, o mein Gott! schicke mir noch mehr Leiben, wenn Dies Dein beiliger Wille ift, benn ich wünsche, baß Du mich betrübest und nicht verschonest, ba es mein größter Trost auf Erden ist, wenn ich weiß, daß ich Deinen beiligen Willen erfülle.

27. Wir müssen uns auch mit dem Willen Gottes vereinigen, wenn wir von Menschen getrennt werden, die uns für unser geistiges oder zeitliches Wohlergehen nüplich waren. Fromme Seelen begehen oft große Fehler dadurch, daß sie sich alsdann nicht in den Willen Gottes ergeben. Nicht unser Beichtvater, sondern Gott allein bewirkt unsere Heiligung; wenn Gott nun freilich will, daß wir unsern geistlichen Führer, den Er Selbst uns ertheilt hat, hochschäpen, so will der Herr doch zu gleicher Zeit, daß, wenn Er uns desselben beraubt, wir auch damit zufrieden seien und nur noch mehr Vertrauen auf Seine Barmherzigkeit zu erlangen suchen, indem wir zu Gott sprechen: "Herr, Du hattest mir diese Hilse zugeschickt, jest nimmst Du sie mir wieder, Dein Wille geschehe, ich bitte Dich jest, Du wollest mir sagen, was ich zu thun habe, um Dir wohlzugefallen."

28. Auf solche Weise müssen wir ebenfalls alles andere Kreuz und Leiden, das Gott uns zuschickt, aus Seiner Hand annehmen. Da antwortet vielleicht Jemand: "So viele Leiden, die über mich kommen, sind Strafen Gottes."
— Aber sind denn die Strafen, die Gott uns hier auf Erden erdulden läßt, nicht Gnaden und Wohlthaten? Wenn wir Gott beleidigt haben, so müssen wir auf jeden Fall, entweder in dieser oder in jener Welt der göttlichen Gerechtigkeit genugthun, und deshalb mit dem heiligen Augustin ausrusen: "Mögest Du hier auf Erden brennen und schneiden und mich nicht verschonen, wenn Du mich nur in der Ewigkeit verschonst," und mit Job: "Das sei mein Trost, daß Er mich plaget mit Schmerzen ohne Verschonen." Für den, der die Hölle verdient hat, muß es ein Trost sein, wenn er sieht, daß Gott ihn auf Erden straft, denn Er darf hossen, daß Er ihm deshalb die ewigen Strafen, die er verdient hätte, erlassen werde. Sprechen wir denn also, wenn wir von Gott gestraft werden, mit dem Priester Heli: "Es ist der Herr, Er thue, was gut ist in Seinen Augen."

29. Auch müssen wir in ber Berlassen heit bes

Geistes uns mit dem Willen Gottes vereinigen. Wenn eine Seele das geistliche Leben anfängt, so pflegt der Herr ihr viele Tröstungen zu schicken, damit sie die Freuden der Welt verachten lerne, aber wenn sie dann einige Fortschritte im innern Leben gemacht hat, so zieht Er seine Hand von ihr ab, um ihre Liebe zu prüsen und um zu sehen, ob sie Ihm auch ohne Belohnung, das heißt, ohne empfindlichen Trost dienen werde. "Es ist für uns," sagt die heilige Theresia, "kein Gewinn, wenn wir Gott hier auf Erden zu genießen suchen, denn es ift uns hier am vortheilhaftesten, wenn wir Seinen Willen thun." Dieselbe Heilige lehrt, "daß die Liebe Gottes nicht in einer zärtlichen Empfindung, sondern darin bestehe, daß man Ihm eiserig und mit Demuth diene" — und an einem andern Ort sagt sie: "Gott prüft die Seelen, die Ihn lieben, durch Trockenheit des Geistes und durch Bersuchungen." Freilich ist es der Seele erlaubt, Gott zu danken, wenn Er sie durch geistlichen Trost immer enger an sich zu ziehen sucht, aber sie darf auch nicht ungebuldig warden ben Trost immer enger - darf auch nicht ungeduldig werden, wenn der herr sie mit Berlassenheit des Geistes heimsucht. Man muß sich das wohl merken, denn es gibt Seelen, die, wenn sie Trockenheit spüren, sogleich meinen, Gott habe sie verlassen, oder die sich einbilden, sie taugen nicht zum geistlichen Leben, und Die Deshalb das Gebet unterlassen und auf solche Weise alles, was sie gewonnen haben, wieder verlieren. Im Gegentheil, es gibt keine geeignetere Zeit, um die Ergebung in den Willen Gottes zu üben, als die Zeit der Trockenheit des Geistes. Ich will freilich nicht sagen, daß wir gar feine Mühe darüber spüren sollen, daß Gott uns Seine fühlbare Gegenwart entzogen hat, denn es ist unmöglich, dies nicht zu empfinden, weshalb es denn auch der Seele erlaubt ift, fich fogar barüber zu beklagen, nachdem unfer Heiland Selbst dies gethan hat, da Er am Kreuze ausrief: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen!" (Matth. 27, 46.) Aber ungeachtet dieser Schmerzen, welche die Seele deshalb empfindet, muß sie dennoch mit dem Willen Gottes vereinigt bleiben.

30. Alle Heiligen haben diese Trockenheit des Geistes leiben muffen : "Welche Bartigkeit bes Bergens empfinde ich nicht," fagt der heilige Bernhard; "weder die geistliche Lesung, noch die Betrachtung, noch das Gebet macht mir Freude." Ja, gerade Die Beiligen haben gewöhnlich Trodenheit der Geistes und nicht empfindliche Tröftungen verkostet, tenn bie Gußigkeit verleiht ber Herr nur selten ober Er verleiht fie schwachen Seelen, damit Dieselben auf dem Bege ber Bolltommenheit nicht stillstehen; Die geiftlichen Freuden werden einst unser Lohn im himmel sein. Deshalb suchten die Heiligen hier auf Erden nicht empfindliche Freuden, sondern Gifer im Geiste und Leiden, und Pater Avila hatte Recht, wenn er sagte: "Ach, wie viel besser ist es, Trockenheit und Versuchungen leiden und dabei ben Willen Gottes thun, als ohne den Willen Gottes das beschauliche Gebet üben." Da antwortet nun aber vielleicht Jemand : "Ja, wenn ich nur mußte, bag biefe Berlaffenheit des Beistes von Gott kommt, ich wollte mich dann gerne zufrieden geben, aber die Furcht beunruhigt mich, daß ich sie mir durch eigene Schuld zugezogen habe, und daß sie eine Strafe meiner Lauheit ist." Nun gut, wenn das der Fall ist, so sei in der Folge nicht mehr lau im Dienste Gottes, oder wolltest du dich etwa, weil du jett im Dunkeln bist, beunruhigen, bas Gebet verlassen und bas Uebel nur noch größer machen? Du sagst, beine Trockenheit sei eine Strafe Gottes. Ist es also nicht Gott, Der sie bir zuschickt? So nimm sie benn als eine Strafe an, die bu verdient haft, und vereinige dich mit bem göttlichen Willen. Du selbst gestehst, daß du die Hölle verdient hättest. Was beklagft du bich benn also, hättest bu etwa Troft verdient? Schreite muthig auf dem einmal eingeschlagenen Wege weiter, und büte dich in der Folge, dich wieder zu beklagen, da ties ein Zeichen von wenig Demuth und Ergebung in ben Willen Gottes ware. Eine Seele kann feinen größern Nuten aus tem Gebete ziehen, als wenn sie sich alsbann vollkommen mit dem Willen Gottes vereinigt und voll Ergebung zu Ihm spricht : "Herr, Dieses Leiden will ich aus

Deiner Hand annehmen, ich nehme es an für so lange Zeit, als es Dir gefällt, ja, wenn Du willst, daß ich es die ganze Ewigkeit hindurch leide, so bin ich damit zusrieden." Auf solche Weise wird uns das Gebet auch zur Zeit der Trockenheit, das alsdann freilich mühsam ist, mehr

nüten, als die sußesten Tröstungen.

31. Uebrigens muffen wir auch bedenken, daß die Trodenheit des Geistes nicht immer eine Strafe, sondern auch manchmal eine besondere Anordnung Gottes zu unserm größern geistigen Fortgange ist, um uns in ber Demuth zu erhalten. Damit der heilige Paulus sich nicht überhebe wegen der vielen Gnaden, die er von Gott empfangen hatte, ließ es der Herr zu, daß er von Versuchungen gegen die heilige Reinigkeit geplagt wurde. "Damit ich mich nicht der hohen Offenbarungen wegen erhebe, wurde mir der Stachel meines Fleisches gegeben, ein Engel Des Satans, daß er mir Faustschläge gebe." (2. Cor. 12.) Wer Sufigkeit im Gebet hat, Der thut nichts Großes, wenn er betet. "Mancher Freund ist nur ein Tischgenosse, aber am Tage ber Noth bleibt er nicht." (Eccl. 6, 10.) Du wirft ben nicht für einen wahren Freund halten, ber nur mit dir effen will, und der bir nicht bei beinen Leiden ohne Eigennut beisteht. Wenn Gott und Finsterniß und Berlaffenheit des Geiftes schickt, bann fieht man, welche wahrhaft Seine Freunde sind.

32. Als Palladius großen Widerwillen im Gebet verspürte, suchte er den heiligen Macarius auf, und dieser sprach zu ihm: "Wenn der Gedanke dir kommt, du solltest das Gebet verlassen, so mußt du sprechen: Ich bin damit zusvieden, aus Liebe zu Jesus Christus die Mauern dieser Zelle zu bewachen." So mußt auch du antworten, geliebte Seele, wenn du versucht wirst, das Gebet zu verlassen und es dir scheint, du verlierest dadurch nur deine Zeit. Du mußt alsdann sagen: "Ich will es nicht verlassen,

um Gott wohlzugefallen."

Der heilige Franz von Sales sagt, "daß unser Gebet gut von Statten gegangen sei, wenn wir auch nichts ande-

res gethan haben, als Zerstreuungen und Versuchungen zu verjagen," und Tauler lehrt uns, "daß Gott denen, die ungeachtet der Trockenheit beharrlich im Gebete bleiben, mehr Gnaden ertheilt, als wenn sie große empfindliche Andacht gehabt hätten."

Rodriguez erzählt, daß ein frommer Mann zu sagen pflegte, er habe während vierzig Jahren, in denen er daß Gebet geübt, nicht den geringsten Trost verspürt, daß er aber dennoch an den Tagen, an denen er dasselbe übte, sich stark fühle zur Tugend, hingegen, wenn er dasselbe unterlassen, er sich sogleich so schwach am Geiste sinde, daß er zu allem Guten untauglich sei. Der heilige Bonaventura und Gerson lehren und gleichfalls, daß Manche Gott beser dienen, obgleich sie die innere Bersammlung des Geistes, die sie sich wünschen, nicht haben, als wenn sie dieselbe hätten; denn das macht, daß sie eisriger und demüthiger bleiben, da sie sonst gewiß hoffärthig und sau im Dienste Gottes wären, in der Meinung schon gefunden zu haben, was sie suchen.

33. Was ich hier von der Trockenheit im Gebet gesagt habe, das kann man auch auf die Ver such ungen während des Gebetes anwenden. Wir müssen freilich die Versuchungen zu vermeiden suchen, aber wenn Gott will, daß wir gegen den Glauben, gegen die heilige Neinigkeit oder andere Tugenden versucht werden, so müssen wir uns nicht hierüber beklagen, sondern uns auch alsdann in den Willen Gottes ergeben. Der Herr antwortete dem heiligen Paulus, als dieser Ihn bat, von der Versuchung gegen die heilige Neinigkeit befreit zu werden: "Meine Gnade genügt dir." So müssen denn auch wir, wenn wir sehen, daß Gott unsere Vitte, von so unangenehmen Versuchungen befreit zu werden, nicht erfüllt, Ihm zurusen: "Herr! thue und lasse, was Dir immer gefällt, Deine Gnade genügt mir, stehe mir nur bei, damit ich dieselbe nicht verliere." — Nicht durch die Versuchung, sondern durch die Einwilligung in die Versuchung verlieren wir die Gnade Gottes. Wenn wir immer daran arbeiten, den Versuchun-

gen zu widerstehen, so sind dieselben für uns ein Mittel, um immer mehr Demuth, immer größere Verdienste zu erlangen, denn sie bewirken, daß wir häusiger zu Gott unsre Zuslucht nehmen und dadurch Ihn nicht nur nicht so leicht beleidigen, sondern uns auch immer mehr mit Seinem hei-

ligen Willen vereinigen.

34. Endlich muffen wir benn auch mit dem Willen Gottes vereinigt sein in Bezug auf unsern Tod, derselbe möge eintreffen, wann und wie es Gott gefällt. Als die heilige Gertrud eines Tages einen Berg bestieg, glitt sie aus und fiel in einen tiefen Abgrund. Nachdem man sie wieder herausgezogen hatte, fragten sie ihre Mitschwestern, ob sie keine Furcht gehabt habe, ohne die heiligen Sakramente sterben zu muffen. Die Heilige antwortete: "Ich wünschte freilich sehr, vor meinem Tode mit den heiligen Saframenten versehen zu werden, aber der Wille Gottes ist mir noch lieber, und ich bin fest überzeugt, daß die beste Borbereitung, um selig zu sterben, darin bestehe, sich in allen Dingen dem zu unterwersen, was Gott will; deshalb wünsche ich denn auch jede Todesart, die Gott über mich verhängt." Der heilige Gregorius erzählt, daß die Bandalen einem Priester, ber Santolo hieß und ben sie zum Tode verurtheilt hatten, es überließen, sich selbst die Todesart, die er sterben wollte, zu wählen. Der heilige Mann wollte das aber nicht. "Ich bin in den Händen Gottes," fagte er, "und ich will die Todesart annehmen, die Er zulaffen wird und die ihr über mich verhängen wollt; ich will keine andere, als Diese." Dies gefiel Gott so sehr, daß, nachdem die Grausamen besschlossen hatten, ihm den Kopf abzuhauen, der Herr Selbst ben Urm des Henkers aufhielt, worauf ihm seine Verfolger bas Leben schenkten. Wir muffen alfo überzeugt fein, baß die Todesart, die Gott uns bestimmt hat, für uns die beste sei. Wenn wir an unsern Tod denken, so mussen wir ausrufen: "Mache, daß ich selig werde, v Herr, und laß mich sterben, wie es Dir gefällt."

35. Aber auch in Bezug auf die Zeit, da Gott beschlofsen hat, daß wir sterben sollen, muffen wir uns mit Seinem heiligen Willen vereinigen. Ift diese Erde nicht ein Gefängniß, in dem wir leiden muffen, und wo wir jeden Augenblick in Gefahr sind, Gott zu verlieren? Deshalb rief David aus: "Führe mich aus dem Rerter." (Pf. 14, 19.) Weil sie fürchtete, Gott wieder zu verlieren, sehnte sich die heilige Theresia nach dem Tode, und ward getröstet, wenn sie nur die Glocke schlagen hörte, da sie bedachte, daß wieder eine Stunde ihres Lebens, eine Stunde, in der sie Gott hatte beleidigen konnen, vorübergegangen fei. Der Pater Avila sagte, "daß, wenn man selbst nur wenig vorbereitet sei zum Tode, man bennoch denselben wünschen sollte, wegen der großen Gefahr, in der man lebt, Gott zu verlieren." Was ist wohl wünschenswerther, als durch einen seligen Tod in Sicherheit zu kommen, nicht mehr die Gnade Gottes verlieren zu können. Du antwortest mir hierauf vielleicht, geliebte Seele: "Ach, ich habe noch nichts gethan, ich habe noch gar feine Berdienste für ben Simmel erlangt." Wenn es nun aber Gottes Wille ift, daß bu jest sterbest, mas murdest du da etwa später thun, wenn du auch wider den Willen Gottes fortlebtest, und wer weiß, ob dein Tod aledann so selig ware, als du dies jett hoffen tannst; wer weiß, ob du nicht wieder unterliegen, ob du nicht von neuem in die Sünde fallen und ewig verloren gehen würdest? "Warum," ruft der heilige Bernhard aus, "warum wünschen wir länger zu leben, da, je länger wir leben, wir nur besto mehr Gunden begehen, und doch ift es gewiß, daß eine lägliche Gunde Gott mehr miffallt, als alle unsere guten Werke Ihm gefallen."

36. Du mußt auch noch wissen, daß, wer eine geringe Sehnsucht nach dem Himmel hat, Gott nur wenig liebt. Die Seelen, die lieben, wünschen die Gegenwart des Geliebten; nun können wir aber die Gegenwart Gottes nicht eher genießen, als dis wir die Erde verlassen haben, weß-halb denn auch alle Heiligen sich nach dem Himmel sehnten, um ihren geliebten Herrn von Angesicht zu Angesicht zu schauen. "Laß mich sterben, o mein Gott! damit ich Dich sehe," rief der heilige Augustin aus; und der heilige Pau-

lus schrieb an die Philipper: "Ich habe Verlangen, aufgelöst zu werden und bei Christo zu sein." Und David fragte: "Wann werde ich hinkommen, und erscheinen vor Gottes Angesicht?" (Ps. 4, 13.) Das wünschen alle Seelen, die Gott lieben. Man erzählt, daß, als ein vornehmer Herr einmal auf die Jagd ging, er Jemanden singen hörte; er trat näher und fand einen aussätzigen Better, dessen Leib von Wunden ganz zersetzt war. Da fragte er denselben, ob er es sei, der gesungen habe. Nachdem der Bettler es bejaht, suhr der Herr fort: "Aber wie kammt es daß ungegehtet in graßer Schwerzen die dir fommt es, daß ungeachtet so großer Schmerzen, die dir bald das Leben nehmen werden, du noch singen und so vergnügt sein kannst?" "Seht, lieber Herr," antwortete der Aussätzige, "zwischen Gott und mir ist jeht kein anderes Hinderniß mehr, als diese elende Lehmwand, nämlich mein Leib; sowie die zusammengefallen ist, werde ich meinen Gott genießen; da ich nun aber sehe, daß sie täglich mehr zerfällt, so freue ich mich und singe."

37. Zuletzt muffen wir uns auch noch mit dem Willen Gottes in Bezug auf die Größe von Gnade und Glorie, die Er uns bestimmt hat, vereinigen. Freilich müssen wir eine hohe Achtung für alles haben, was die Ehre Gottes angeht, aber mehr noch müssen wir Seinen Willen schäpen; freilich müssen wir wünschen, Gott mehr als die Seraphim zu lieben, aber dennoch dürsen wir Gott nicht mehr lieben wollen, als Er Selbst dies bestimmt hat. Pater Avila schreibt: "Ich glaube nicht, daß es einen Heiligen gegeben habe, der nicht gewünscht hätte, besser zu sein als er war, aber ihre Unvollfommenheiten raubten den Heiligen den Frieden nicht, denn sie wollten nicht, um ihre eigene Neigung zu befriedigen, vollkommen sein, sondern allein um Gottes willen. Deshalb waren sie denn auch mit dem zufrieden, was Er ihnen zutheilte, wenn Er ihnen auch noch so wenig zukommen ließ, denn sie glaubten, man bezeuge Gott mehr Liebe, wenn man sich mit dem begnügt, was Er uns zukommen läßt, als wenn man wünscht, viel zu besitzen." Hierher gehört auch, was Rodriguez sagt,

daß, obgleich wir sorgfältig an unserer Vollkommenheit arbeiten müssen, und und nicht wie Einige, um ihre Lauheit und Faulheit zu entschuldigen, der Ausrede bedienen dürsen: "Ich kann nicht mehr thun, Gott gibt mir dazu die Gnade nicht," wir deßungeachtet, wenn wir Fehler begehen, den Frieden und die Ergebung in den Willen Gottes, Der unsere Fehler zugelassen, nicht verlieren dürsen; wir müssen alsdann den Muth nicht sinken lassen, sondern schnell von unsern Fehlern wieder ausstehen, dieselben bereuen, und demüthigen, Gott von neuem um Beistand anrusen und muthig auf dem eingeschlagenen Wege zur Vollkommenheit fortwandeln.

Auf gleiche Weise mussen wir, obgleich wir wünschen dürsen, im Himmel unter den Seraphim einen Platz zu sinden, (zwar nicht um einer größern Glorie zu genießen, sondern um Gott mehr zu verherrlichen) uns auch hierin vollkommen in den Willen Gottes ergeben und mit dem Platze, den Seine Barmherzigkeit uns im Himmel anweis

fen wird, zufrieden fein.

38. Es ware ein sehr großer Fehler, wenn man übernatürliche Gebetognaben, jum Beispiel Entzudungen, Bisionen und Offenbarungen zu haben munschte, ja die Lehrer im geistlichen Leben sagen fogar, daß Seelen, die damit begnadigt find, Gott bitten muffen, daß Er ihnen fo außerordentliche Gnaden wieder nehme, damit fie Ihn nur im Glauben lieben, weil dies der sicherfte Weg zur Bollfommenheit ist. Manche sind ohne solche übernatürliche Gnaden zur höchsten Bollkommenheit gelangt, benn die Tugenden allein sind es, die eine Seele heilig machen, und unter ben Tugenden vorzüglich die vollkommene Ergebung in den Willen Gottes. Will Gott uns also nicht zu einem hoben Grade der Vollkommenheit und der Glorie erheben, so muffen wir uns mit Seinem Willen vereinigen und Ihn bitten, "Er wolle und nur aus Barmberzigkeit felig werden laffen." Thun wir das, so wird unser Lohn im himmel nicht gering sein, denn Gott liebt nichts mehr, als Seelen, die in Seinen Willen ergeben sind. Wir muffen also bei allem, was

uns widerfährt, bedenken, daß es von Gott kommt, und bei jeder Handlung, die wir vornehmen, die Meinung machen, dadurch den Willen Gottes zu thun, und sie nur deßhalb verrichten, weil Gott es so will. Um aber dabei sicherer zu Werke zu gehen, müssen wir in allen unsern äußeren Beschäftigungen uns von unsern Vorgesetzen leiten lassen, und in Bezug auf das, was unser Inneres angeht, ganz und gar von unserm Beichtvater abhängen, damit wir immer den Willen Gottes erkennen können. Wir müssen einen sesten Glauben an die Worte Jesu Christi haben, Der den Aposteln und ihren Nachsolgern, den Bischösen und Priestern, gesagt hat: "Wer euch hört, der hört

Mich." (Luc. 16, 16.)

39. Wir muffen endlich auch Gott in dem Berufe, den Er Gelbst für uns gewählt hat, Dienen, bamit wir ben Täuschungen entgehen, benen jene ausgesetzt sind, die da fagen : "Bare ich in einer Bufte, ware ich in einem Rloster, ware ich weit vom Sause, weit von meinen Berwandten entfernt, dann murde ich mich gewiß heiligen, dann wurde ich Buße thun, dann wurde ich fleißig beten 2c. Ein solcher sagt: Ich würde, und einstweisen — ba er ungern bas Rreuz trägt, bas Gott ihm zuschieft, und nicht auf dem Wege wandeln will, den Gott ihm vorgezeichnet hat — wird er nicht nur nicht heilig, sondern es sieht täglich schlimmer um ihn aus. Manchmal sind solche Wünsche auch Versuchungen des Teufels, da sie dem Willen Gottes entgegen sind, deßhalb muffen wir sie ausschlagen und und Muth machen, Gott getreu zu dienen auf bem Wege, ben Er Selbst uns vorgezeichnet hat. Thun wir nur den Willen Gottes, so werden wir gewiß in jedem Stand selig, den der herr und bestimmt hat.

40. Wir mussen also immer nur das wollen, was Gott von uns verlangt, denn alsdann werden wir immer mehr mit Ihm vereinigt werden. Damit wir uns die Uebung der gänzlichen Ergebung in den Willen Gottes erleichtern, so thun wir gut, wenn wir uns einige Stellen aus der heiligen Schrift merken, die uns dazu einladen; sprechen wir

benn also häusig: "Herr, was willst Du, daß ich thun soll?" (Apostelg. 9.) "Ich will thun, was Du verlangst, Dein bin ich, hilf mir." (Ps. 18, 94.) Nein, o Herr! ich gehöre nicht mehr mir selbst an, ich bin Dein, mache mit mir, was Dir gefällt. Kommen große Leiden über uns, als der Tod unserer Verwandten, der Verlust unserer Güter und dergleichen, so müssen wir mit unserm Heilande ausrusen: "Ja, Bater, denn also ist es wohlgefällig gewesen vor Dir." (Matth. 11, 26.) Vor Allem müssen wir beten, wie Jesus Selbst uns gelehrt hat: "Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf Erden." Der Herr offenbarte der heiligen Catharina von Siena, daß jedesmal, wenn sie das Vater unser betete, sie einen besondern Nachdruck auf diese Worte legen müsse, durch welche wir bitten, daß Gottes Wille bei uns auf eben so vollkommene Weise in Erfüllung gehe, wie bei den Heiligen im Himmel. Thun wir das, so werden wir gewiß heilig.

## Die.

## Liebe Gottes

und die Mittel, sie zu erlangen.

1. Weil unser guter Gott uns so lieb hat, so wünscht Er innig, daß auch wir Ihn lieben, und deshalb hat Er uns nicht nur durch so häusig wiederholte Einladungen inder heiligen Schrift, Ihn zu lieben, und durch so viele allgemeine und besondere Bohlthaten zur Liebe Gottes zu bewegen gesucht, sondern Er hat uns sogar das ausdrückliche Gebot ertheilt, Ihn zu lieben, und hat der Seele, die Ihn nicht liebt, die Hölle gedroht, der aber, die Ihn liebt, den Himmel verheißen. Gott will, daß Alle sich retten, daß Keiner verloren gehe, wie uns das die heiligen Apostel Petrus und Paulus nur allzu deutlich gelehrt haben: "Gott, Welcher will, daß alle Menschen selig wer-

den." (1. T. 24.) "Er hat Geduld mit euch, und will nicht, daß Jemand verloren gehe, sondern daß sich Alle zur Buße wenden." (2. Petr. 3, 9.) Wenn aber Gott alle Menschen selig will, warum hat Er aledann die Hölle er-Menschen seing will, warum hat Er alsdann die Holle ersschaffen? Nicht deshalb, damit wir verdammt würden, sondern damit die Welt Gott liebe. Wenn ungeachtet der Hölle die meisten Menschen lieber die Verdammniß wählen, als daß sie Gott lieben, wer würde Ihn da wohl lieben, wenn es keine Hölle gäbe! Deshalb hat denn auch der Herr denen, die Ihn nicht lieben wollen, ewige Strafen gesdroht, damit, wenn man Ihn nicht gutwillig lieben will, man Ihn wenigstens aus Furcht liebe, um der Hölle zu

entgeben.

2. D mein Gott! wie glücklich, wie hoch geehrt würde sich wohl ein Mensch schätzen, dem sein König sagen würde : Liebe mich, denn ich liebe dich. Gin Fürst wird sich indeß wohl huten, seinen Unterthan um seine Liebe gu bitten. Aber Gott, die unendliche Gute, der herr aller Dinge, die Allmacht, Die Weisheit Gelbst, Gott, Der eine unendliche Liebe verdient, Der uns mit zeitlichen und geistigen Wohl-thaten überhäuft hat, Er läßt Sich so tief herab, uns um unsere Liebe zu bitten, Er ermahnt, Er besiehlt uns, Ihn zu lieben. Sollte Seine Bitte unerfüllt bleiben ? "Bas verlangt der Herr, dein Gott, von dir, als daß du den Herrn, deinen Gott fürchtest — und Ihn liebest." (Deut. 10, 12.) Deshalb ist denn auch der Sohn Gottes auf die Erde gekommen und hat unter uns gewandelt, wie Er Selbst es uns lehrt: "Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu senden, und was will Ich anders, als daß es brenne." (Luc. 12, 49.) Merken wir uns diese Worte: "und was will Ich anders, als daß es brenne!" als ob ein Gott, Der in Sich Selbst unendlich glücklich ist, ohne unsere Liebe nicht glüdlich fein könnte.

3. Wir können also nicht zweifeln, daß Gott uns liebt, daß Er uns sehr lieb hat. Weil Er uns nun also liebt, so will Er, daß auch wir Ihn von ganzem Herzen lieben, und ruft deshalb einem Jeden von uns zu: "Du sollst

den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen," (Deut. 6.) worauf Er hinzufügt: "Es sollen diese Worte in deinem Herzen sein, du sollst sie betrachten, wenn du in deinem Hause sitzelt, und wenn du auf der Reise bist, wenn du dich niederlegst und wenn du ausstehest, und sollst sie wie ein Zeichen an deine Hand binden und vor deinen Ausgen haben und an die Pfosten und Thüren deines Hausen beinen Worten den Wussen wir (Deut. 6.) Wir müssen in allen diesen Worten den Wunsch und die Sorge bemerken, die Gott hat, damit Jeder von und Ihn liebe; Er will, daß die Worte, durch die Er und Seine Liebe besiehlt, tief in unser Herzeingeschrieben seien, und damit wir sie nie vergessen, will Er sogar, daß wir sie zu Hause, auf der Reise, beim Schlafengehen und beim Ausstehen betrachten, ja, Er will auch noch, daß ein äußeres Zeichen, das wir in den Händen tra-

gen, und immer an Seinen Befehl erinnere.

4. Der heilige Gregorius von Naziang fagt : "D feliger Pfeil, ter zugleich Gott, ben Bogenschützen, in unfer Berg bringt," bas beißt, wenn Gott einen Pfeil Seiner Liebe in ein Berg schießt, wenn Er nämlich auf besondere Weise unsern Berftand erleuchtet, baß wir Seine Gute und Seine Liebe zu uns, und Seinen Wunsch, baß auch wir Ihn licben, erkennen, so kommt in demselben Augenblide Gott Celbst mit Diesem Liebespfeile in unser Berg, weil Er, Der ihn und sendet, die Liebe Gelbst ift; "benn Gott ist die Liebe," sagt der heilige Johannes. Gleichwie ein Pfeil in dem Herzen, das er verwundet hat, stecken bleibt, so bleibt auch Gott, wenn Er eine Seele mit Seiner Liebe verwundet, immer mit berselben vereinigt. Suchen wir und benn also zu überzeugen, o Menschen! bag nur Gott und mahrhaft liebe. Die Liebe unserer Freunde und all derer, die sagen, daß sie und lieben (ausgenommen jene, die und nur um Gottes willen lieben), ist keine wahre Liebe, es ift eine eigennützige Liebe, in ber man, um irgend eines eigennützigen Zweckes willen, liebt. Ja, mein Gott, ich erkenne es, daß Du allein mich liebst, und zwar nicht um Deines Vortheils willen, sondern allein um Deiner

Güte und um der Liebe willen, die Du zu mir trägst, und ich Undankbarer, ich habe Niemand so viel Kummer und Schmerz verursacht, als Dir, Der Du mich so sehr geliebt hast. D mein Jesu! lasse nicht zu, daß ich wieder uns dankbar gegen Dich sei, Du allein hast mich wahrhaft gesliebt, auch ich will die noch übrigen Tage meines Lebens Dich wahrhaft lieben. Ich ruse Dir mit der heitigen Catharina von Genua zu: "D meine Liebe, nur keine Sünde mehr, nur keine Sünde mehr, Dich allein will ich lieben,

und nichts außer Dir !"

5. Der heil. Bernhard sagt: "daß eine Seele, die wahrhaft Gott liebet, nichts anders lieben könne, als was Gott will." Bitten wir denn also Gott, daß Er uns mit Seiner Liebe verwunde, weil eine damit verwundete Seele nichts anderes wollen kann, als was Gott will, und allen Wünschen der Eigenliebe entsagt hat. Wenn wir uns so ganz von uns selbst losschälen und uns unbedingt Gott schenken, so geben wir Gott jenen Pfeil, womit Ihn, wie Er es Selbst erklärt, Seine Braut, die heilige Seele, verwundet hat. "Du hast mein Herz verwundet, meine Schwester,

meine Braut." (Sobel. 5, 7.)

6. Die schön trückt sich hierüber der heil. Bernhard aus: "Lernen wir denn also, unsere Herzen wie Pseile Gott zusenden." Wenn eine Seele sich nämlich ganz Gott schenkt, so schwingt sie gewissermaßen ihr Herz wie einen Pseil zu dem Herzen Gottes empor, werauf Gott Selbst erklärt, daß diese Seele, die sich Ihm ganz geschenkt hat, Ihn zu ihrem Gefangenen gemacht habe. Darum üben sich alle Seelen, die sich Gott ganz geschenkt haben, im Gebete; sie geben sich ganz Gott und suchen immer von neuem durch Stoßseuszer und Schußgebetlein sich mit Gott zu vereinigen. Sie rusen häusig aus: Mein Gott und mein Alles! ich will nur Dich und nichts anderes. — Mein Gott, ich schenke mich ganz Dir, und wenn ich mich nicht ganz Dir übergebe, so nimm Du Selbst mich. — Und wen, o mein Jesu! könnte ich auch nur lieben wollen außer Dir, Der Du für mich gestorben bist. — Ziehe mich

Dir nach, o mein Heiland, reiße mich aus dem Schlamme meiner Sünden heraus und ziehe mich ganz zu Dir. — Binde mich, o Herr! mit den Ketten Deiner Liebe, damit ich Dich nie wieder verlasse. — Ich will ganz Dir angehören, mein Gott! hast Du mich verstanden? Ich will ganz Dein, ganz Dein sein; aber Du Selbst mußt dies bewirken. — Was könnte ich nur anders wollen, als Dich, meine Liebe, mein Alles! — Da Du willst, daß ich Dich liebe, so gib mir auch die nothwendigen Kräfte, um Dir zu gefallen, wie Du es wünschest. Wen als Dich könnte ich auch nur lieben wollen, Der Du eine unendliche Liebe verdienst! — Du hast mir den Wunsch eingeslößt, ganz Dein zu sein; vollende Dein Werk. — Was will ich anderes in der Welt als Dich, Der Du das höchste Gut bist? Ich sich Dir bis zu meinem Tode getreu bleibe. — Ich will Dich bier auf Erden innig lieben, um Dich die ganze Ewigfeit hindurch lieben zu können.

7. Wie glücklich ist jene Seele, die in Wahrheit sagen kann: "Mein Geliebter ist mein und ich bin Sein." (Hohel. 2, 6.) Gott hat Sich mir ganz geschenkt, ich habe mich ganz Ihm geschenkt, ich gehöre nicht mehr mir selbst an, ich gehöre ganz und gar meinem Gott an. Wer wahrhaft so reden kann, sagt der heilige Vernhard, der ist bereit, lieber die Peinen der Hölle zu dulden (wenn dies möglich wäre, ohne sich von Gott zu trennen) als einen Augenblick von Gott getrennt zu bleiben. D welch ein großer Schatzist die Liebe Gottes? Selig, wer ihn besitzt, er trage alle Sorge und wende alle Mittel an, um ihn zu erhalten und zu vermehren; wer hingegen diesen großen Schatz noch nicht besitzt, der muß sein Möglichstes thun, um ihn zu erlangen.

8. Das erste Mittel, um die Liebe Gottes zu erlangen, besteht darin, daß man sich von allen irdischen Neigungen befreie; die Liebe Gottes sindet keinen Raum in einem Herzen, das voll irdischer Dinge ist; je mehr Irdisches im Herzen ist, desto weniger Liebe Gottes kann darin herrschen.

Wer also sein Herz mit der Liebe Gottes zu erfüllen wünscht, der muß vor Allem die irdischen Neigungen daraus entsernen. Um selig zu werden, muß man dem heiligen Paulus nachahmen, der, um die Liebe Jesu Christi zu erlangen, alle Güter dieser Welt wie Koth betrachtete: "Alles achte ich wie Koth, damit ich Christum gewinne." (Phil. 3, 8.) Bitten auch wir den heiligen Geist, daß Er uns mit Seiner heiligen Liebe entslamme, damit auch wir alsdann alle Reichthümer, Freuden, Ehren und Würsden dieser Welt, um derentwillen die meisten Menschen verloren gehen, verachten und als das, was sie sind, als Eitelseit und bloßen Dunst und Staub erkennen.

9. Wenn die Liebe Gottes in einem Herzen einkehrt, dann sept man keinen Werth mehr auf das, was die Welt hoch schätt. "Gäbe auch ein Mensch alle Habe seines Hauses für die Liebe, für nichts würde man es achten." (Hohel. 8, 7.) Der heilige Franz von Sales sagt, daß, wenn ein Haus brennt, man das Geräth zum Fenster hinaus wirft, das heißt, wenn ein Mensch von der Liebe Gottes entzündet ist, dann sucht er selbst, ohne daß man ihn in der Predigt oder im Beichtstuhl dazu ermahnen müsse, sich von weltlichen Gütern, von Ehren, Neichthüsmern und allem Irdischen zu entblößen, um nichts andes

res mehr als Gott zu lieben.

10. Gilbertus sagt, daß es einem Herzen, das wahrhaft Gott liebt, schwer und unerträglich sei, seine Liebe zwischen Gott und den Geschöpfen zu theilen, und der heilige Bernhard behauptet, daß die Liebe Gottes eigennüßig sei, weil Gott in einem Herzen, das Ihn liebt, keinen Genossen Seiner Liebe dulde, weil Er allein das Herz besitzen will. Berlangt Gott etwa zu viel, wenn Er will, daß die Seele nichts anderes als Ihn liebe? "Die unendliche Liebenswürdigkeit muß allein geliebt werden," sagt der heilige Bonaventura. Da Gott die unendliche Güte und Liebenswürdigkeit ist, welche eine unendliche Liebe verdient, so hat Er Recht, wenn Er verlangt, daß ein Herz, welches Er gerade deshalb erschaffen hat, damit es Ihn liebe, Ihm

auch wirklich ganz angehöre, denn blos deshalb, um allein geliebt zu werden, hat Gott Alles für dieses Herz gethan, wie das der heilige Bernhard sagt, da er von der Liebe Gottes zu ihm spricht: "Alles hat Er für mein Bestes hingegeben." Das kann und muß ein Jeder von uns sagen, wenn er an Jesus Christus denkt, Der für Jeden von uns Sein Leben und Sein Blut aufgeopfert hat, als Er am Kreuze von Schmerzen verzehrt starb, und Der uns nach Seinem Tode Seinen Leih, Sein Blut, Scine Seele, ganz Sich Selbst im allerheiligsten Altarssakramente hinsterlassen hat, damit Er eine Speise und ein Trank unserer Seelen werde und dadurch einen Jeden von uns auf's Engste mit Sich vereinige.

11. "Glücklich die Seele," sagt der heilige Gregorius, "die dahin gelangt, daß ihr alles unerträglich ist, was nicht Gott ist, Den sie allein liebt." Deshalb muß sie sich vor aller Anhänglichkeit an die Geschöpfe hüten, damit diese nicht einen Theil dessen rauben, was Gott allein besihen will. Wenn solche Anhänglichkeit auch erlaubt wäre, wie z. B. die Liebe zu Verwandten und Freunden, so müssen wir doch bedenken, daß wir Gott eine weit größere Liebe schuldig sind, und daß wir unsere Liebe zu Ihm nicht durch unsere Liebe zu Verwandten und Freunden beeinträchtigen

dürfen.

12. Wir müssen, gleichwie die Braut im Hohenliede, verschlossene Gärten werden. "Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester." (Hohel. 4.) Jene Seelen, die den Zugang zu den Neigungen zu irdischen Dingen nicht öffnen, sind verschlossene Gärten. Wenn also ein Geschöpf Theil an unserm Herzen nehmen will, so müssen wir ihm den Zugang versagen und zu Jesu eilen und sprechen: D mein Jesu! Du allein genügst mir, ich will nichts anderes, als Dich lieben! Gott meines Herzens und mein Theil in Ewigseit, Du sollst der einzige Herzens und mein Theil in Ewigseit, Du sollst der einzige Kerr meines Herzens, meine einzige Liebe sein. Deshalb dürsen wir denn auch nie aufhören, Gott um Seine heilige Liebe zu bitten, denn der heilige Franz von Sales lehrt uns: "Die reine Liebe Got-

tes verzehrt alles, was nicht Gott ist, um Alles in Sich

umzuwandeln."

13. Das zweite Mittel zur Liebe Gottes ist die Betrachtung des Leidens Christi, denn es ist gewiß, daß Jesus Christus nur deshalb so wenig in der Welt geliebt wird, weil die undankbaren Menschen es versäumen, wenigstens von Zeit zu Zeit zu betrachten, wie viel Jesus für sie gelitten hat. Der heilige Gregorius sagt: "es scheine eine Thorheit zu sein, daß ein Gott sür uns Elende sterbe, und dennoch ist es eine Glaubenswahrheit, daß Christus uns geliebt und Sich als ein Opfer sür uns hingegeben hat." (Ephes. 5, 2.) "Denn Er hat uns geliebt und uns gewaschen von unsern Sünden mit Seinem Blute." (Offenb. 1.)

14. Der heilige Bonaventura ruft aus: "D mein Gott, Du hast mich so sehr geliebt, daß es scheint, Deine Liebe zu mir mache, daß Du Dich Selbst hassest." Ja, Er hat uns sogar mit Seinem heiligen Leibe in der heiligen Com-munion speisen wollen, so daß nach dem Ausspruche des heiligen Thomas, "Gott Sich so tief vor uns gedemüthigt hat, als ob Er unser Knecht und als ob Jeder von uns

Sein Gott mare."

15. Das bewog denn auch den Apostel auszurusen: "Die Liebe Christi dränget und;" ja, sie drängt, sie zwingt und gewissermaßen, Ihn zu lieben. D mein Gott! was thun die Menschen nicht aus Liebe zu den Geschöpfen, die sie gerne haben, und ein Gott von unendlicher Güte, von unendlicher Schönheit, Der für Jeden von und am Kreuze hat sterben wollen, wird so wenig geliebt! Uhmen wir doch Alle dem heiligen Paulus nach, der ausrief: "Es sei serne von mir, mich zu rühmen, außer in dem Kreuze unsers Herrn Jesu." (Gal. 6, 14.) Denn welche größere Ehre kann man mir in der Welt erweisen, als die, daß ein Gott aus Liebe zu mir Sein Leben hat ausopfern, Sein Blut hat vergießen wollen! So muß ein Jeder sprechen, der den Glauben hat. — Wenn Jemand den Glauben hat, wie kann er dann noch etwas anderes, als Gott lieben! D

mein Gott, wie ist es möglich, daß eine Seele, die Christum am Kreuze betrachtet, Der mit drei Nägeln daran geheftet aus Liebe für uns vor Schmerz stirbt, wie ist es möglich, daß sie sich nicht hingezogen und gewissermaßen gezwungen

sieht, Jesum aus allen Kräften zu lieben !

16. Das britte Mittel, um zur volltommenen Liebe Gottes zu gelangen, ift die Gleichformigkeit mit dem Willen Gottes bei allem, was uns zustößt. Der heilige Bernhard fagt, "daß, wer Gott mahrhaft liebt, nichts wollen könne, als was Gott will." Manche sagen freilich, sie jeien ganz ergeben bei Allem, was Gott anordne, aber wenn ihnen etwas Widerwärtiges, oder eine unangenehme Krankheit austößt, so können sie sich nicht zufrieden geben. So machen es nicht die Seelen, die wahrhaft in den Willen Gottes ergeben sind; sie sagen: "So gefällt es, so hat es bem Geliebten gefallen," und beruhigen fich fogleich. "Der heiligen Liebe," fagt der heilige Bonaventura, "ist alles füß." Jene Seelen wissen, daß Gott alles, mas in ber Welt geschieht, entweder anordnet, oder juläßt, und beßhalb beugen sie sich demuthig unter Seinen Willen, es möge was immer geschehen, und bleiben zufrieden bei Allem, was Gott anordnet. Denn obgleich Gott manchmal nicht will, daß die Andern uns verfolgen und Boses thun, so will Er deffungeachtet aus heiligen Absichten, daß wir geduldig jene Verfolgungen, jenen Schaden leiden.

17. Die heilige Catharina von Genua sagte: "Benn Gott mich in den tiefsten Abgrund der Hölle hinabgestürzt hätte, so würde ich dennoch sagen: Es ist gut hier sein. Ich würde ausrusen: Es genügt mir, daß mein Geliebter es will, daß ich hier sei, denn Er liebt mich mehr als alle Andern, und weiß, was mir am nühlichsten ist." Es ruht

sich gut in den Armen des göttlichen Willens.

18. Deßhalb mussen wir denn auch immer mit David bitten: "Herr, lehre mich Deinen Willen thun," wenn Du willst, daß ich selig werde, und deßhalb kann man keinen vollkommeneren Akt der Liebe Gottes machen, als wenn man mit dem heiligen Paulus bei seiner Bekehrung aus-

ruft: "Herr, was willst Du, daß ich thue?" (Apostelgesch. 9, 6.) Sage mir, o mein Gott, was Du von mir verlangst, ich din bereit, es zu thun. Solch ein Akt ist mehr werth als tausend Mal kasten und sich geißeln. In allen unsern Werken, Wünschen und Gebeten müssen wir den Willen Gottes erfüllen; wir müssen die allerseligste Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin, und unsern heiligen Schubengel bitten, daß sie uns von Gott die Gnade erlangen, Seinen Willen zu erfüllen. Wenn etwas geschieht, was unserer Eigenliebe schmerzt, so können wir durch einen Akt der Ergebung in den Willen Gottes große Schäpe von Berdiensten erlangen, wir müssen uns alsdann daran gewöhnen, mit Christo auszurusen: "Soll Ich den Kelch, den Mir Mein Bater gegeben hat, nicht trinken?" "Ja, Bater, denn also ist es Dir angenehm gewesen," es hat Dir also gefallen; auch ich din damit zusrieden; oder mit Iod: "Bie es dem Herrn gefallen hat, also ist es geschehen, der Name des Herrn sei gebenedeit."

19. Das vierte Mittel, um von Liebe zu Gott entzündet zu werden, ist das betrachtende Gebet. Die ewigen Wahrheiten sieht man nicht mit den Augen des Leibes, wie die sichtbaren Gegenstände aus Erden, sondern im Geiste durch die Betrachtung. Wenn wir nun also nicht einige Zeit dazu anwenden, die ewigen Wahrheiten zu betrachten, besonders unsere Psilcht, Gott zu lieben, wie Er es verdient, samell wessen der nielen Kahlthaten die Er es verdient, keinder der den kenn unsern der nielen Kahlthaten die Er es verdient, kenndel wessen der Nahlthaten die Er es verdient,

Zeit dazu anwenden, die ewigen Wahrheiten zu betrachten, besonders unsere Pflicht, Gott zu lieben, wie Er es verdient, sowohl wegen der vielen Wohlthaten, die Er uns erwiesen, als auch wegen der Liebe, die Er zu uns getragen hat — so werden wir schwerlich die Neigungen zu den Geschöpfen verlieren, um all unsere Liebe Gott zu schenken. Im Gebete läßt uns Gott erkennen, wie verächtlich alles Irdische und wie werthvoll die himmlischen Güter sind; da entzündet Er die Herzen der Seinen, die Ihm nicht widerstehen, mit Seiner Liebe.

Manche Seelen beklagen sich, daß sie das Gebet üben und dennoch Gott in demselben nicht sinden; das kommt daher, weil sie ihr Herz noch voll irdischer Anhänglichkeit haben. — "Wende dein Herz von den Geschöpfen ab,"

sagt die heilige Theresta, "und suche Gott, so wirst du Ihn gewiß finden. Boll Gute ift der herr gegen ben, ber Ihn sucht." (Rlagel. 3, 5.) Um Gott im Gebete zu finden, muß man sein Herz von den Neigungen an irdische Dinge losschälen, alsdann spricht Gott gewiß zu uns : "Ich will fie in die Bufte führen, und zu ihrem Bergen fprechen." (Sobel. 2, 14.) "Aber," fagt ber heilige Gregorius, "um Gott zu finden, genügt es nicht, daß blos der Leib allein sei, nein, auch die Seele muß in der Einsamkeit sein ;" weßhalb der Herr zu der heiligen Theresia eines Tages sprach: "Ich wurde gern zu manchen Seelen reden, aber die Welt macht so viel Lärmen in ihren Bergen, daß sie Meine Stimme nicht hören können." Wenn eine von irdischen Dingen losgeschälte Seele betet, wie schöne Dinge sagt ihr dann nicht Gott, Er läßt sie erkennen, wie fehr Er sie liebt; Die Seele, von Liebe brennend, spricht zwar nicht, aber wie beredt ift aledann nicht ihr Stillschweigen? Wenn man vor Liebe zu Gott stille schweigt, sagt man Gott mehr, als wenn man alle menschliche Beredtsamkeit anwendete, benn jeder Seufzer bedt bas Innerste ber Seele auf; bann tann bie Seele nicht fatt werden, auszurufen : "Mein Geliebter ift mein und ich bin Sein."

20. Das fünfte Mittel, um zu einem hohen Grade der Liebe Gottes zu gelangen, ist das Bittgebet. Wir sind arm an Allem, aber wenn wir beten, sind wir reich, weil Gott versprochen hat, alles, um was wir Ihn bitten, zu ersüllen: "Bittet, und es wird euch gegeben werden." (Matth. 7, 1.) Kann wohl ein Freund seinem Freunde ein größeres Zeischen seiner Liebe geben, als daß er ihm sagt: Erbitte dir, was immer du wünschest, ich will es dir geben. Und das sagt Gott einem Jeden von uns. Gott ist der Herr aller Dinge, Er verspricht uns, uns Alles zu geben, um was wir Ihn bitten; bleiben wir also arm und elend, so ist das unssere Schuld, weil wir uns nicht die Gnaden erbeten haben, die wir bedürsen. Das betrachtende Gebet ist deshalb beisnahe nothwendig, um selig zu werden, weil, wenn wir nicht betrachten und uns fortwährend mit weltlichen Dingen besterachten und uns fortwährend mit weltlichen Dingen bes

schäftigen, wir wenig an unser Seelenheil benken, aber wenn wir betrachten, so erkennen wir die Bedürfnisse unserer Scele, und dann bitten wir um Gnade, die Gott uns sicher

gewährt.

21. Die Beiligen haben ihr ganges Leben im Gebet zugebracht, und alle Gnaden, durch die sie heilig geworden, haben sie durch's Gebet erlangt. Wollen wir also selig und heilig werden, so müssen auch wir immer an die Pforte der göttlichen Barmberzigkeit anklopfen und um die Almofen, die und ju unferm Unterhalt nothwendig find, Gott bitten. Bedürfen wir Demuth, so bitten wir darum, wir werden alsdann bald demüthig sein; gebrauchen wir Gebuld in den Leiden, so bitten wir darum, und wir werden bald geduldig sein. Wünschen wir Gott zu lieben, so bitten wir Ihn darum, denn Er hat und versprochen : "Bittet, und es wird euch gegeben werden." Gott kann Sein Versprechen nicht unerfüllt lassen. Um unser Vertrauen auf die Kraft des Gebetes zu vermehren, hat Christus uns versprochen, daß der Vater uns alle Gnaden geben werde, Die wir in Seinem Namen, das heißt, entweder aus Liebe zu Ihm oder um Seiner Verdienste willen erbitten. "Bahrlich, wahrlich, Ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, so wird Er es euch geben." (Joh. 16, 23.) Und an einem andern Orte fagt Er : "Wenn ihr Mich um etwas bittet in Meinem Namen, das will Ich thun." (Joh. 14, 14.) Und das deshalb, weil der Glaube uns lehrt, daß Christus dieselbe Macht hat wie Gott Selbst, weil Er der Sohn Gottes ist.

22. Ich begreife nicht, wie eine Seele, die den Glauben hat, sie möge auch noch so kalt in der Liebe Gottes sein, nicht von Liebe zu Jesu entzündet wird, wenn sie auch nur oberflächlich betrachtet, was die heilige Schrift von der Liebe sagt, die Christus uns in Seinem Leiden und im allerheiligsten Altarssakramente bewiesen hat. Als Isaias die Leiden Jesu betrachtete, rief er aus: "Wahrlich, Er trägt unsere Krankheiten und ladet auf Sich unsere Schmerzen, denn Er ist verwundet um unserer Missethat willen,

zerschlagen um unserer Sünden willen." (Jsaias 5, 34.) Der Glaube lehrt uns, daß Christus die Schmerzen und Peinen, welche wir verdienten, hat dulden wollen, um uns von der ewigen Verdammniß zu befreien, und hat Er das nicht aus Liebe zu uns gethan? — "Ja," sagt der heilige Paulus, "Christus hat uns geliebt und sich für uns dahingegeben. (Ephef. 5.) Er, Der und geliebt und und gewaschen hat von unsern Sünden in Seinem Blute." (Dffenb. 5, 1.) Und als Christus bas allerheiligste 21taresakrament einsetzte, sprach Er zu uns Allen : "Nehmet hin und effet, benn dies ist Mein Leib." (1. Cor. 11, 15.) Nachdem Er vorher gesagt hatte: "Wer Mein Fleisch ist und Mein Blut trinkt, der bleibt in Mir und Ich in ihm." (Joh. 6, 75.) Wie kann ein gläubiger Chrift bas lesen und sich nicht gedrungen fühlen, seinen Beiland zu lieben, Der, nachdem Er Sein Blut und Seinen Leib aus Liebe für uns aufgeopfert, uns im allerheiligsten Sakrament bes Altars Diesen selben Leib hinterlassen hat, Damit Er eine Speise unserer Seele sei, und Sich gang mit und in ber beiligen Communion vereinige.

23. Jesus Christus zeigt Sich uns in Seinem Leiden mit drei Nägeln an ein Kreuz geheftet, mit Blut bedeckt und vor Schmerz sterbend. Warum zeigt sich unser Heiland in einem so traurigen Zustande? etwa blos, um unser Mitleid zu erregen? Nein, nicht so sehr deshalb, als damit wir Ihn lieben. Wenn Christus uns sagt, daß Er uns von Ewigkeit her geliebt habe: "Mit ewiger Liebe liebe Ich dich;" (Jerem. 31, 1.) so sollte das ein hinlänglicher Grund für uns sein, Ihn zu lieben. Da nun aber der Herr sah, daß das nicht hinreichte, unser laues Herz zu Seiner Liebe zu bewegen, so hat Er uns durch die That zeigen wollen, wie weit Seine Liebe zu uns ging, indem Er Sich uns zeigte voll Wunden und vor Schmerz sterbend, damit wir aus Seinem Leiden Seine unendliche und zarte Liebe erkennen möchten, was der heilige Paulus so schön durch jene Worte ausdrückt: "Er hat uns geliebt und

Sich Selbst für uns dahin gegeben."

### Gebet.

D meine gekrenzigte Liebe! v mein liebenswürdigster Jesu! ich glaube und bekenne, daß Du der wahre Sohn Gottes, der Heiland der Welt bist. Ich bete Dich an aus dem Abgrunde meines Elends und bante Dir, bag Du für mich einen so schmerzlichen Tod haft erdulden wollen, um mir das Leben der Gnade zu erlangen. D treuester Freund, o liebevollster Bater, o liebenswürdigster herr und Beiland! Dir banke ich mein Beil, meine Scele, meinen Leib, alles, was ich besitze. Du hast mich von der Hölle befreit, Du haft mir Bergebung meiner Gunden erlangt, Du hast mir die Hoffnung, in den Himmel zu kommen ertheilt. Aber ich Undankbarer, statt Dich zu lieben, habe Dich von neuem beleidigt, ungeachtet so vieler Beweise Deiner Liebe und Barmherzigkeit; zur Strafe verdiente ich, Dich nicht mehr lieben zu durfen. Aber nein, mein Jeju! mahle jede andere Strafe, nur nicht biefe. Wenn ich Dich auch sonst verachtet habe, so liebe ich Dich doch jett, so wünsche ich doch, Dich jett von ganzem Herzen zu lieben. Aber Du weißt, daß ich ohne Deinen Beiftand nichts vermag. Da Du Selbst mir besiehlst, daß ich Dich liebe, und da Du mir alle Gnaden verleihen willst, wenn ich Dich nur in Deinem Namen barum bitte, fo erscheine ich voll Vertrauen auf Deine Gute und auf Dein Berfprechen vor ber Pforte Deiner Barmberzigkeit und bitte Dich, um der Berdienste Deines bittern Leidens willen, vor Allem um Vergebung meiner Sünden, die ich von:ganzem herzen bereue, weil ich Dich, o unendliche Güte, dadurch beleidigt habe. Vergib fir mir und verleihe mir zugleich die Beharrlichkeit in Deiner Gnade bis zu meinem Tode. Berleihe mir, o herr, Deine beilige Liebe ! D mein Jesu! meine Hoffnung, einziger Wegenstand meiner Liebe, ent-zunde in meiner Seele jenes Licht ber Wahnbeit und jenes Feuer der Liebe, das Du durch Deine Ankunft auf die Erde hast bringen wollen. Erleuchte mich, damit ich immer mehr erkenne, wie fehr Du perdienst, geliebt zu merden, damit ich erkenne, wie unendlich Du mich geliebt hast, indem Du so viel für mich hast leiden, indem Du sogar für mich hast sterben wollen. Bewirke, daß jene Liebe, mit der Dich Dein ewiger Bater liebt, auch in mein Herz einkehre, bewirke, daß gleichwie Seine Liebe in Dir ist und eins mit Dir ist, auch ich durch wahre Liebe zu Dir in Dir sei und daß ich durch vollkommene Bereinigung meines Willens mit Deinem Willen eins mit Dir werde. Berleihe mir also, o mein Jesu, die Gnade, daß ich Dich von ganzem Herzen liebe, daß ich Dich immer liebe und daß ich Dich immer um die Gnade bitte, Dich zu lieben, damit, wenn ich in Deiner Liebe sterbe, ich in den Himmel komme, um Dich da mit der vollkommensten Liebe zu lieben und um nie wieder, da ich Dich dann die ganze Ewigkeit hindurch kestzen werde, auszuhören Dich zu lieben.

D Mutter der schönen Liebe, allerseligste Jungfrau Maria, meine Fürsprecherin, meine Mutter, meine einzige Hoffnung nach Jesu, Du liebst Gott mehr als alle anderen Geschöpfe, und Du wünschest nichts mehr, als daß Alle Ihn
lieben; v aus Liebe zu Deinem Sohne, Der für mich vor
Deinen Augen hat sterben wollen, bitte Ihn für mich und
erlange mir die Gnade, Ihn immer und von ganzem Herzen zu lieben. Darum bitte ich Dich und ich hoffe, daß

Du meine Bitte erfüllen werdeft. Umen.

Sichere Merkmale, an denen man erkennen kann, ob man Gott wirklich liebt.

In der heiligen Schrift wird die Liebe Gottes mit dem Feuer verglichen. Als unser Heiland uns im Evangelium erklärte, Er sei auf die Erde gekommen, um uns Seine heislige Liebe mitzutheilen, bediente Er Sich des Ausdrucks: Er sei gekommen, um ein Feuer zu bringen: "Ich bin gekommen — Feuer auf die Erde zu senden," und Gott

Selbst gibt der Seele in der Offenbarung den Rath, "von Ihm Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist," das

heißt: Die heilige Liebe Gottes.

Das Feuer hat die doppelte Eigenschaft, daß es den Sinbernissen widersteht, und daß es anstatt auszulöschen, dadurch nur wächst und immer mehr um sich greift, benn es ift Feuer, es will thatig fein. Daraus tonnen wir also zwei sichere Merkmale kennen lernen, ob die Liebe Gottes in und wohnt: wenn wir nämlich wirken und dulden. Arbeiten wir also immer für unsern lieben Gott, wenigstens dadurch, daß wir die gute Meinung machen, in Allem Seinen göttlichen Willen zu erfüllen, burch alles, mas wir thun, nur Ihm gefallen zu wollen; letden wir gerne aus Liebe zu Ihm alle Widerwärtigkeiten, Armuth, Trübsale, Rrantheiten, so daß Diese Leiden, statt uns von Gott zu entfernen, und immer enger mit 36m vereinigen — alsdann besitzen wir die Liebe Gottes, dann ift unsere Liebe ein Feuer, bas thätig ift, bas ben Sindernissen widersteht. Ist das aber nicht der Fall, so besitzen wir nicht die wahre Liebe Gottes, so haben wir eine falsche Liebe, eine Liebe auf der Zunge, nicht im Herzen, vor welcher uns der heilige Johannes warnt: "Meine Kindlein, laffet uns nicht mit Worten und nicht mit der Zunge lieben, sondern mit der That und Wahrheit."

"Wo die Liebe nicht thätig ist, da ist keine Liebe," sagt der heilige Gregorius, und Jesus Christus lehrt uns: "Wer Meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der Mich liebt." "Alles Bittere und Furchtbare," sagt der heilige Augustin, "wird durch die Liebe leicht, und als ob es nicht mehr wäre." Wenn wir also, mittelst der guten Meinung immer für Gott arbeiten, wenn wir Seine Gebote halten, wenn wir sie genau halten, wenn wir mit den göttlichen Geboten auch noch die Gebote der Kirche beobachten, die Pslichten unseres Standes und unsre besondern Verpslichtungen erfüllen; wenn wir großmüthig und freudig, aus Liebe zu Gott, die Widerwärtigkeiten besiegen, sie mösgen auch noch so unangenehm sein — alsdann besiegen wir

die Liebe Gottes, dann ist unsere Liebe ein Feuer, das thätig ist, das den Hindernissen widersteht. Ist das aber nicht der Fall, so besitzen wir nicht die wahre Liebe Gottes, so haben wir eine falsche Liebe, eine Liebe auf der Junge, nicht im Herzen. "Meine Kindlein, lasset uns nicht mit Worten und mit der Zunge lieben, sondern mit der That und Wahrheit."

Segen wir den Fall, wir könnten einen Gewinn machen, aber er ist ungerecht, wir könnten uns ein Vergnügen verschaffen, aber es ist unerlaubt, die Erfüllung der Pslichten unseres Standes ist beschwerlich, die Mühe, die uns ein unternommenes Werk verursacht, macht, daß wir den Muth verlieren. Aus Liebe zu Gott suchen wir jenen Gewinn nicht, entsagen wir jenem Vergnügen, thun wir Alles, bringen wir Alles zu Stande — wir besitzen die Liebe Gottes, denn unsere Liebe ist ein Feuer, das thätig ist. Thun wir tndeß das Gegentheil, so ist unser Liebe nicht die wahre Liebe Gottes, so ist sie eine falsche Liebe, eine Liebe auf der Zunge, nicht im Herzen: "Meine Kindlein, lasset uns nicht mit Worten und mit der Zunge lieben, sondern mit der That und Wahrheit."

Ganz unerwartet kommt ein großes Leiden über uns, man macht uns einen Prozeß, von dem unser ganzes Vermögen abhängt; wir verlieren plöglich jene Person, auf der wir all' unsere Hoffnung setten, die unsere einzige Stüte war. Sogleich opfern wir alle diese Leiden Gott auf, wir ertragen sie sogar freudig — wir besißen die Liebe Gottes, denn unsere Liebe ist ein Feuer, das den Hindernissen widersteht. Thun wir indeß das Gegentheil, so ist unsere Liebe nicht die wahre Liebe Gottes, so ist sie eine falsche Liebe, eine Liebe auf der Zunge, nicht im Herzen: "Meine Kindlein, lasset uns nicht mit Worten und mit der Zunge lieben, sondern mit der That und Wahrheit."

Es ist indeß ein weit zuverlässigeres Zeichen, daß man Gott liebe, wenn man für Ihn leidet, als wenn man für Ihn arbeitet, denn derjenige, der arbeitet, bemüht sich für den, den er liebt, was freilich ein Zeichen der Liebe ist; in-

deß der, welcher aus Liebe leidet, alle seine Ausmerksamkeit auf den Gegenstand seiner Liebe richtet und darüber sich ganz selbst vergißt, was ein Zeichen ist, daß Dieser mehr

liebt, als Jener.

Gott wollte deshalb auch die Liebe des heiligen Mannes Job durch Leiden prufen. Job trug gewiß immer eine fehr große Liebe zu Gott, aber wann gab Er bas am meisten zu erkennen? Etwa als er, von einer zahlreichen Nachkommenschaft umgeben, im Ueberfluß an allen irdischen Gütern lebte, oder da er vollkommen gesund war? Gewiß auch damals erkannte er, daß Alles von Gott komme; er dankte dem Herrn dafür, brachte 3hm Opfer bar, erfüllte feine Pflichten gegen seine Kinder, indem er sie zurechtwies und immer für sie betete, Damit sie nicht etwa Gott Durch ihre Sunden beleidigten, "denn er fprach, es möchten vielleicht meine Sohne gefündigt haben." Aber die Größe Seiner Liebe zu Gott zeigte sich erft bann, als Gott, um feine Liebe zu prüfen, ihm in einem Augenblick alle feine Guter nahm, als Er plötlich seine Rinder sterben ließ, ihn seiner Befundheit beraubte, ihn mit Wunden bedeckte; fo daß er, auf einem Misthaufen hingestredt, mit einem Scherben tie Eiter aus seinen Wunden druden mußte. In all' Diesen Leiben, bei all' diesem Unglück wiederholte Job fortwährend mit unüberwindlicher und für alle Zeiten benkwürdiger Geduld: "Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, wie es dem Herrn gefallen hat, also ist es geschehen, der Name des herrn sei gebenedeit."

Doch warum reden wir von Job? Auch Jesus Christus, als Er Seinen Leiden entgegen ging, sagte den Aposteln: "Meine lieben Apostel, damit die Welt erkenne, daß Ich den Bater liebe — stehet auf, lasset uns von hinnen gehen." — Das ist also ein sicheres Zeichen, daß man wahrshaft Gott liebe, wenn man geduldig alle Widerwärtigkeiten

erträgt und um Gottes willen leidet.

Was die Heiligen gesagt und gethan haben, bestätigt uns diese Wahrheit. Die heilige Theresia pflegte zu sagen: "Leiden oder sterben," die heilige Maria Magdalena von

Pazzis hingegen: "Leiden und nicht sterben," und der heilige Johannes vom Kreuz rief aus: "Leiden und schwei-

gen!"

Die heiligen Märtyrer forderten selbst ihre Henker auf, sie zu peinigen, sie ermunterten die wilden Thiere, sie zu verschlingen. — Die heilige Ludwina litt geduldig dreiunddreißig Jahre lang eine peinliche Krankheit, die heilige Francisca ertrug freudig die ungerechte Verweisung ihres Gemahls und die Einziehung all' ihrer Güter, und der heilige Johannes vom Kreuz ließ sich bereitwillig neun Monate lang einkerkern, und litt während dieser Zeit die größten Peinen und Qualen.

Geduld, Geduld ist also ein sicheres und unsehlbares Zeichen, daß man Gott liebt; wenn man nämlich leidet,

gerne Alles leidet, um Gottes willen.

Wie glücklich, wie selig ist, der in sich diese beiden sichern Zeichen der wahren Liebe Gottes erkennt, die guten Werke und die Geduld; der gerne für unsern großen Gott wirfet und leidet; er selbst wird erkennen, daß die heilige Liebe Gottes in seinem Herzen wohnt. Alles Gold der Welt ist im Vergleich mit einem ganz geringen Grade der heiligen Liebe Gottes nichts mehr als ein wenig Staub: "denn alles Gold ist im Vergleich mit ihr schlechter Sand," ja, alle Reichthümer sind, nach dem Ausspruche der heiligen Schrift, im Vergleiche mit einem geringen Grade der Liebe Gottes, wie nichts zu achten: "ich hielt den Reichthum für nichts im Vergleich mit ihr." (Weish. 7, 8.)

Aber was ist das Gold, was sind alle Reichthümer dieser Welt, da sogar die größten übernatürlichen Gaben Gottes ohne die heilige Liebe für nichts zu achten sind? Das lehrt und der heilige Paulus, der selbst aus Ersahrung am besten die heilige Liebe Gottes kannte und deßhalb ihren hohen Werth zu schähen wußte. Er rust aus: Wenn ich die Gabe aller Sprachen besäße, wenn ich nicht nur die Sprachen der Menschen, sondern auch die wunderbare Sprache, die die Engel unter einander reden, verstände: "Wenn ich die Sprachen der Menschen der Menschen und Engel redete — aber

die heilige Liebe Gottes nicht hätte, so wäre ich wie ein twenendes Erz oder wie eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Weissaung hätte, und wüßte alle Geheimnisse, und besäße alle Wissenschaft, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, so daß ich Berge versetzen könnte, aber hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts." Die heilige Liebe Gottes ist die Königin aller Tugenden, die da herrscht und in Ewiakeit herrschen wird.

Nach unserm Tode wird unser Glaube seine Belohnung erhalten, denn er wird schauen was er geglaubt hat, aber

im himmel hört der Glaube auf.

Nach unserm Tode wird die Hoffnung ihren Lohn empfangen, denn sie wird besitzen, was sie gehofft hat, aber

im himmel gibt es feine hoffnung mehr.

Auch die Liebe Gottes wird nach dem Tode ihren Lohn empfangen, aber sie wird alsdann in Ewigkeit herrschen, denn sie wird im Himmel dazu gelangen, mit unendlicher Seligkeit die ganze Ewigkeit hindurch jenen Gott zu lieben, den sie auf Erden geliebt hat.

Selig, selig ist der, der diese beiden sichern Kennzeichen, die guten Werke und Geduld besitzt, der gerne für seinen Gott wirkt und leidet, denn er selbst wird erkennen, daß die

heilige Liebe Gottes in seinem Herzen wohnt! —

Lieben wir denn also Alle, lieben wir Alle Gott auf die genannte Weise, haben wir Gott bei allem, was wir thun, vor Augen, suchen wir in all' unsern Handlungen nur die Befolgung Seines Willens, suchen wir in Allem nur Sein Wohlgefallen, ertragen wir nicht nur geduldig, sondern freudig alles, was unsere Eigenliebe, was unsere Empfindlichkeit verletzt.

Bedenken wir, daß Gott uns nur deßhalb erschaffen und in die Welt gesetzt hat, damit wir unsern Gott lieben. Alle unsere Sorge, alle unsere Bemühungen mussen also darauf gerichtet sein, dies unser einziges Ziel zu erlangen.

Wir mussen nur auf die Liebe Gottes Werth setzen, und Gott häufig und dringend bloß allein um seine Liebe bitten: Gib mir nur Deine Liebe, o Herr! nur Deine Liebe,

o Herr! und Deine Gnade verleihe mir, dann bin ich reichgenug, ich bitte Dich um nichts weiter. — Darum bat der große heilige, von Liebe zu Gott entzündete Ignatius.

Wie man die Nächstenliebe üben muß.

Wer Gott liebt, der liebt auch den Nächsten, und wer den Nächsten nicht liebt, der liebt auch Gott nicht, denn "von Gott Selbst haben wir dies Gebot, daß, wer Gott

liebt, auch seinen Bruder liebe." (1. Joh. 4, 21.)

Die Liebe zu unserm Nächsten muß innerlich und äußerlich sein. Aber wie sehr mussen wir unsern Näch-sten denn lieben? Gott Selbst gibt uns die Regel: "Du follst ben herrn beinen Gott lieben von beinem ganzen berzen, und beinen Nächsten wie dich selbst." (Luc. 10, 27.) Wir muffen also Gott über Alles und folglich auch mehr als uns felbst, und ben Nachsten wie und felbst lieben. Bie wir nun also unser Wohlergehen wünschen und zufrieden find, wenn es und gut geht, hingegen trauern, wenn wir zu leiden haben, so muffen wir auch das Wohl des Nachften munichen und und freuen, wenn berfelbe feine Bunfche erfüllt fieht, trauern, wenn es ihm schlecht geht. Auch durfen wir nicht boje über ihn urtheilen und Verdacht in ihn seben, ohne dazu hinreichenden Grund zu haben. — Das ift die innerliche Nächstenliebe. Die äußerliche Nächstenliebe gibt sich in Worten und Werken zu erfennen.

1. Wir mussen also Alles, was auch nur ben Schein der Verläumdung hätte, vermeiden. Der Verläumder wird von Gott und den Menschen gehaßt, wer hingegen Gutes von Allen sagt, der wird von Gott und den Menschen geliebt; — können wir den Fehler selbst nicht entschuldigen, so müssen wir wenigstens die Absicht entschuldigen.

2. Wir muffen uns huten, bas Bofe, welches ein Dritter von Jemanden gefagt hat, bemfelben zu hinterbringen;

das ist oft die Ursache von langjährigen Feindschaften und schrecklicher Rache. Die heilige Schrift sagt, "daß Gott ben hasse, der Uneinigkeit faet."

3. Wir muffen uns huten, ben Nachsten burch Worte, die demselben wehe thun, zu verleten, geschähe dies auch nur im Scherz. Wurde es uns gefallen, wenn man fich über und luftig machte, gleichwie wir und über den Rach-

ften luftig machen?

4. Wir muffen allen Streit fliehen. Manchmal streitet man fich um gang unbedeutende Dinge, und darauf folgen dann häufig Beleidigungen und Groll; hüten wir uns vor bem Geifte Des Widerspruchs, von dem Manche befeelt find, Die immer und gewöhnlich ohne Urfache widersprechen. Bietet fich die Gelegenheit dar, so muffen wir unfere Mei-

nung fagen und uns hernach beruhigen.

5. Wir mussen und gegen Alle sanster Worte bedienen, auch gegen Untergebene, und uns deshalb vor Verwünschungen und Beleidigungen sorgfältig hüten. Ist der Nächste heftig erzürnt und beleidigt er uns, so mussen wir ihm fanft antworten, benn "eine fanfte Untwort bricht ben Born." (Sprüchw. 15, 1.) Sollten wir gegen den Nächsten erzürnt sein, so müssen wir alsdann ja nicht reden, benn die Leidenschaft wurde und sonst hinreißen; es wird uns dann freilich nothwendig erscheinen, aber wir werden es später bereuen. Der heilige Franz von Sales sagte: "Ich bin nie erzürnt gewesen, ohne es später bereut zu ha-ben." Man muß alsdann schweigen, bis man wieder ganz ruhig geworden ift. Sollte unser Mitbruder erzurnt fein, so muffen wir ihn nicht gleich zurechtweisen, und selbst wenn die Zurechtweisung nothwendig wäre; benn so lange er in Diesem Buftande ift, werden wir ihn boch nicht überzeugen, und unsere Worte werden ihm nicht nügen.

Wir üben die Nächstenliebe durch Werke, und zwar 1. wenn wir dem Rachsten, so gut wir konnen, zu helfen suchen in seiner Noth. Bedenken wir oft jene Worte der heiligen Schrift: "das Almosen errettet vom Tode und baffelbe ift's, bas Die Seele reinigt und macht, bag man

Barmherzigkeit und das ewige Leben sinde." (Tob. 12, 9.) Das Almosen also befreit uns von der Sünde und von der Hölle. Unter Almosen muß man jede Art von Hilfe, die man dem Nächsten leisten kann, verstehen. Mehr Werth hat freilich das Almosen, wodurch man der Seele des Nächsten hilft, indem man ihn mit Sanstmuth zurecht weiset. Wir müssen nicht, wie Einige, sagen: Was geht das mich an? Das geht einen jeden Christen an, denn, wer Gott liebt, wünscht, daß Alle Ihn lieben.

2. Man muß auch die Nächstenliebe gegen die Kranken üben, denn sie sind hilfsbedürftiger als die Andern. Sind sie arm, so müssen wir ihnen etwas schenken, wenigstens müssen wir sie bedienen und sie trösten, wenn sie uns auch keinen Dank dasur bezeugen würden; Gott wird uns schon

belohnen.

3. Aber vor Allem müssen wir die Nächstenliebe gegen unsere Feinde ausüben. Manche sind sehr freundlich gegen ihre Freunde, aber Christus lehrt und: "Thut Gutes denen, die euch hassen." (Matth. 5, 45.) Daraus erkennt man, daß wir wahre Christen sind, wenn wir denen Gutes thun, die und Böses erweisen. Und können wir nichts anderes für sie thun, so müssen wir wenigstens nach dem Befehle Christi für die beten, die und verfolgen, damit Gott ihnen gnädig sei. "Bittet für die, die euch versolgen." Auf solche Weise rächen sich die Heiligen. Wer dem verzeiht, der ihn beleidigt, der kann überzeugt sein, daß auch Gott ihm verzeihen werde, da der Herr und versprochen hat: "Bergebet, so wird euch vergeben werden." (Luc. 6, 31.) Eines Tages sprach der Herr zur heiligen Angelica Foligno, "es sei das sicherste Zeichen, daß Gott eine Scele liebe, wenn dieselbe dem Nächsten, der sie beleidigt hat, vergibt."

4. Wir muffen aber auch die Nächstenliebe gegen unsere verstorbenen Mitmenschen ausüben, das heißt, wir muffen

für die armen Seelen im Fegfeuer beten.

Diese heiligen Gefangenen leiden Schmerzen, welche alle Schmerzen, die es hier auf Erden gibt, übersteigen, und sie

sind zugleich in der größten Noth, weil sie selbst sich nicht helsen können. Wir müssen ihnen also dadurch zu Hülse kommen, daß wir Messen für sie lesen lassen, oder wenigstens auf ihre Meinung die heilige Messe anhören, daß wir Almosen geben, für sie beten und ihnen Ablässe zuwenden. Sie werden gewiß dankbar sein und uns nicht nur im Himmel, sondern sogar im Fegseuer selbst große Gnaden von Gott erlangen.

# Gebet.

D mein Heiland! wie wenig gleiche ich Dir, Du bist von Liebe gegen Deine Verfolger entzündet, und ich bin von Haß und Groll gegen meinen Nächsten erfüllt. Du batest mit so inniger Liebe für die, die Dich kreuzigten, und ich wollte mich an denen rächen, die mir mißsielen. Verzib mir, o mein Jesu! ich will mich ändern. Gib Du mir nur Kraft, damit ich Dich liebe und damit ich denen wohlthue, die mich beleidigen. — Lasse nicht zu, daß ich ein Knecht meiner Leidenschaften werde, lasse nicht zu, daß ich mich je wieder von Dir trenne. Welch eine Hölle verziente ich nicht wenn ich nachdem Du mir so große Grage diente ich nicht, wenn ich, nachdem Du mir so große Gna-den erwiesen hast, von neuem von Dir getrennt, von neuem Deiner Liebe beraubt würde. Lasse dies nicht zu, meine Liebe! um des Blutes willen, das Du für mich vergossen hast. Dewiger Bater! um der Verdienste Deines göttlichen Sohnes willen wende das Unglück von mir ab, daß ich wieder in Deine Ungnade falle. D Gott der Liebe! verleihe mir Deine Liebe! Dallmächtiger Gott! stehe mir bei! D unendliche Varmherzigkeit! erbarme Dich meiner. D unendliche Liebe! ziehe mich zu Dir. Ich liebe Dich, mein höchstes Gut! Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte Jesum für mich, Dein Beistand ist meine Hoffnung.

### Wie man die Weduld üben muß.

Der heilige Jacobus sagt: "Die Geduld hat ein voll- fommenes Werk." Durch die Geduld kommen wir in den Simmel. Diese Erbe ift ein Drt, wo man Berbienfte fammeln muß, barum ist sie nicht ein Ort ber Rube, sondern ein Ort der Arbeit, wo man arbeiten und leiden muß. Gott läßt uns nur deshalb länger leben, damit wir durch unsre Geduld den Himmel erlangen. Wir müssen aber hier auf Erden leiden; leiden wir geduldig, so haben wir wenig zu leiden, so werden wir selig; wer hingegen mit Ungeduld leidet, der leidet mehr und wird gewiß dereinst verdammt werden. Gott schickt uns nicht, wie einige ungeduldige Menschen sagen, die Widerwärtigkeiten, damit wir verloren gehen, nein, Er schickt sie und, damit wir mittelft berfelben felig werden und eine größere Berrlichkeit im himmel erlangen. Schmerzen, Aerger und alle anderen Leiden, wenn wir sie geduldig annehmen, sind die glänzendsten Evelsteine für die Krone, die Gott uns im himmel bereitet. Wir mussen uns also trösten, wenn wir Betrübniß leiden und Gott bafür banken, ba es ein Zeichen ift, baß wir zur Seligkeit vorherbestimmt find. Gott straft uns hier auf Erden durch kurze und leichte Leiden, damit Er uns nicht in der andern Welt durch schwere und ewigdau-ernde Leiden strasen musse. Die heilige Maria Magda-lena von Pazzis pflegte zu sagen, daß alles Leiden leicht erscheine, wenn man nur Jesum Christum am Kreuz anblicke, und der heilige Calasanz behauptet, daß wer nicht für Jesum zu leiden verstehe, nie Jesum gewinnen werde. Wer Jesum liebt, der erträgt geduldig alle äußern Leiden: Rrantheiten, Schmerzen, Armuth, Berluft ber Ehre, ber Berwandten und Freunde, ber wird nicht ungebuldig bei den inneren Leiden, wenn er Aergerniß, Langeweile, Bersuchungen und Unruhe zu dulden hat, nein, alles das er-trägt er in Frieden. Diejenigen hingegen, die bei ihren Leiden unruhig werden, die alsdann gegen die göttliche Gerechtigkeit murren, vermehren nur ihre Schmerzen und bereiten sich die größten Peinen für das andere Leben vor. Die heilige Theresia sagte: "Wer das Kreuz mühsam schleppt, für den ist es schwer, wer es freudig auf sich nimmt, für den ist es leicht," und der heilige Meri lehrt uns, "daß wer geduldig leidet, schon hier auf Erden den Himmel habe, wer ungeduldig leidet, dagegen die Hölle."

1. Wir muffen die Geduld in der Krantheit üben. In der Krankheit zeigt es sich, ob man Muth hat, ob man Gold oder Blei ist. Es gibt Manche, die sehr andächtig und heiter sind, wenn sie sich wohl befinden, die aber, sobald sie mit einer Krankheit heimgesucht werden, die Geduld verlieren, über alles klagen, schwermuthig werden und taufend Fehler begehen, — dann zeigt es fich, daß ihr Gold nur Blei war. Der heilige Calasang sagte : "Benn die Rranken geduldig waren, so wurde man keine Klagen mehr boren." Einige fagen: Wenn ich frank bleibe, fo kann ich nicht mehr in die Kirche gehen, dann kann ich nicht mehr communiziren, dann fann ich die heilige Meffe nicht anhören, mit einem Worte, dann kann ich nichts thun. — Du tannst nichts thun? Du thust ja Alles, wenn du den Willen Gottes thuft; - warum wolltest bu alle jene Andachten verrichten - um Gott zu gefallen? Aber es gefällt nun Gott, daß du geduldig leidest und alles llebrige unter-lasset. "Man dient Gott mehr," sagt der heilige Franz von Sales, "im Leiden als im Handeln." Aber vor Allem, wenn beine Rrantheit gefährlich ware, mußt bu fie geduldig ertragen, auch ben Tod mußt du willig annehmen, wenn deine lette Stunde geschlagen hat. Du mußt als-dann ja nicht sagen: Jett bin ich nicht vorbereitet, ich möchte noch ein wenig leben, um Buße thun zu können. Bist du sicher, ob, wenn du noch länger lebst, du auch wirklich Bufe thun werdest, und ob du bann nicht ctwa noch größere Gunden begehen wurdest? Wie Manche, die von einer gefährlichen Krantheit hergestellt wurden, haben fpater nur noch schlechter gelebt und find auf ewig verdammt worden; waren sie hingegen damals gestorben, so waren sie wahrscheinlich selig geworden. Wenn Gott will, daß

du jett die Welt verlassest, so ergib dich in Seinen heiligen Willen, danke Ihm, daß du, mit den Sterbesakramenten versehen, sterben kannst, und nimm geduldig den Tod an, und wirf dich in die Arme der göttlichen Barmherzigkeit. Um selig zu werden, reicht es hin, daß man geduldig den Tod annehme, um den Willen Gottes zu erfüllen.

2. Du mußt auch den Tod beiner Berwandten und Freunde geduldig ertragen. Einige wollen sich nach dem Tode eines Berwandten nicht trösten lassen; sie unterlassen alsdann das Gebet, den Empfang der heiligen Sakramente und ihre übrigen Andachtsübungen. Manchmal fangen sie sogar an, mit Gott zu hadern und sagen: "Herr, war-um hast Du das gethan?" Welch eine Berwegenheit? Wozu hilft uns diese unsere Ungeduld? Meinen wir etwa, dem Verstorbenen dadurch Freude zu machen? D nein, wir mißfallen dadurch sowohl ihm als Gott; denn jener wünscht, daß sein Tod uns helse, uns immer mehr mit Gott zu vereinigen, und wenn er im Fegfeuer ift, fo municht er,

daß wir für ihn beten.

3. Auch müssen wir geduldig Berachtung und Berfolgung ertragen. Du sagst vielleicht: Was habe ich denn Boses gethan, daß ich diese Verfolgung, daß ich biese Beleidigung erdulden muß? Sage das, mein lieber Chrift, deinem Heilande, Er wird dir antworten: Was habe Ich denn Böses gethan, daß Ich so viele Schmerzen, Beleidigungen und den schmählichen Tod am Kreuze habe erdulden muffen? Wenn Christus aus Liebe zu uns so viel gelitten hat, so können boch auch wir ein wenig aus Liebe zu Ihm leiden. Besonders wenn du eine schwere Gunde in beinem Leben begangen haft, so bedenke, daß du jest in der Hölle zu brennen verdientest, wo man weit mehr Berachtung und Berfolgung von ben Teufeln zu leiden hat. Berfolgt man dich, weil du deine Pflicht gethan hast, so freue dich, denn Christus sagt: "Selig sind, tie Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen." Sei überzeugt, daß, wie der Apostel sagt, "alle, die in der Welt mit Christus vereinigt leben wollen. Berfolgung leiden muffen."

4. Man muß auch die Geduld in der Verlassenheit des Geistes üben, welches das schwerste Leiden für eine Seele ist, die Gott liebt. Dadurch prüft Gott die Liebe Seiner Freunde. Wir müssen uns alsdann demüthigen und uns ganz in den Willen Gottes ergeben. Seien wir dann nur sorgfältig darauf bedacht, unsre gewöhnlichen Andachtsübungen nicht zu unterlassen, 3. B. das Gebet, den Empfang der Sakramente, die Besuchung des allerheiligsten Altarsfakraments und die geistliche Lesung. Weil wir alsdann Alles mit Widerwillen thun, so scheint uns Alles verloren, bleiben wir aber beharrlich, so werden wir, zwar ohne eigene Befriedigung, aber zur großen Freude Gottes Ihm dienen.

5. Endlich müssen wir die Geduld in den Versuchungen üben. Einige kleinmüthige Seelen verlieren den Muth, wenn die Rewsuchung lange deuert und rusen gust.

wenn die Bersuchung lange dauert, und rufen aus: "Will Gott mich denn verdammen?" Nein, Gott läßt die Versuchung nicht zu, damit du verdammt werdest, sondern zu deinem Besten, damit du dich demüthigest, dich immer enger mit Gott vereinigest, und daß du, da du dir Bewalt anthun mußt, um zu widerstehen, im Gebet eifriger werdest und folglich mehr Verdienste für den Himmel erslangest. "Weil du angenehm vor Gott warst, mußte die Versuchung dich bewahren," ward dem frommen Tobias gesagt. — Durch eine jede Versuchung, die wir überwinden, erlangen wir eine höhere Stufe der Glorie, und zu-gleich bekommen wir dadurch mehr Kräfte, um den Ver-suchungen, die in der Folge noch über uns kommen werden, zu widerstehen. Auch läßt es Gott nicht zu, daß wir über unsere Kräfte versucht werden, "denn Gott ist getreu; Er wird euch nicht über eure Kräfte versuchen lassen, sondern bei der Versuchung helsen, daß ihr ausharren könnet." (1. Cor. 10, 17.) Freilich müssen wir Gott bitten, daß er uns von den Versuchungen befreie; wenn sie aber dennoch kommen, so müssen wir uns in Seinen heiligen Wil-len ergeben und Ihn dann nur bitten, Er wolle uns bei-stehn, um widerstehen zu können. Der heilige Paulus ward von Bersuchungen gegen die heilige Reinigkeit geplagt;

er hat Gott, ihn davon zu befreien, erhielt aber zur Antwort: "Es genügt dir Meine Gnade, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollkommen." (2. Cor. 12, 8.) Das erste Mittel, das man in den Bersuchungen, besonders in denen gegen die heilige Reinigkeit anwenden muß, besteht darin, daß man sich, so weit dies möglich ist, von den Gelegenheiten entserne und dann sogleich, mit gänzlichem Mißtrauen auf seine eigenen Kräste, bei Jesu Christo Hilfe suche; wenn die Bersuchung dennoch nicht aufhört, so müssen auch wir nicht aufhören zu beten: "D mein Jesu, hilf mir! heilige Mutter Maria, stehe mir bei!" Es reicht hin, daß man diese mächtigen Namen "Jesus und Maria" ausruse, um den hestigsten Angriffen des Teusels zu widerstehen, auch ist es nüglich, daß man das heilige Kreuzzeichen auf der Stirne und auf der Brust mache; der heilige Antonius pslegte dadurch die Angriffe des Teusels abzuwehren. Aber vor Allem muß man die Bersuchungen seinem Beichtvater offenbaren, denn der heilige Philipp Neri pslegte zu sagen, daß eine Versuchung, die man offenbart hat, schon zur Hälfte besiegt sei.

# Gebet.

D mein gekreuzigter Heiland! Du hast für mich so große Schmerzen, so viele Verachtungen ertragen wollen, Du bist gestorben, damit ich Dich liebe, und ich habe dennoch so oft Deiner Liebe entsagt, um ein Nichts zu gewinnen; erbarme Dich meiner, o Jesu! und vergib mir. Ich preise Deine Barmherzigkeit, die mich so lange mit so großer Geduld ertragen hat. Damals liebte ich Dich nicht; damals war mir wenig daran gelegen, ob Du mich liebtest. Aber jest liebe ich Dich von ganzem Herzen und empfinde die größten Schmerzen darüber, daß ich Dir, o mein geliebter Heiland, Der Du mich so sehr geliebt hast, mißfallen habe. Ja, das ist mein größter Schmerz, aber es ist ein Schmerz,

ber mich tröstet, benn er flößt mir Vertrauen ein, daß Du mir schon verziehen habest. D ware ich doch gestorben, ebe ich Dich beleidigt habe. D mein Gott, wenn ich Dich sonft nicht geliebt habe, so will ich mich doch jett Dir ganz und gar schenken, ich will Alles verlaffen, um nur Dich zu lie-ben, meinen Heiland, Der Du eine unendliche Liebe verdienst. Ich habe Dir lange genug mißfallen. Die Lebenszeit, die mir noch übrig bleibt, will ich nur dazu anwenden. um Deinem aus Liebe zu mir brennenden Bergen wohlzugefallen. Sage Du mir, was Du von mir verlangst, ich will Alles thun. Ich liebe Dich, unendliche Güte, ich liebe Dich von gangem Bergen, und aus Liebe zu Dir will ich alle Leiden, die Du mir zuschickest, geduldig ertragen. D meine Mutter Maria! hilf mir durch Deine Fürbitte, auf Dich setze ich mein Vertrauen.

### Wie man die Abtödtung üben muß.

Jesus Chriftus fagt: "Wenn mir Jemand nachfolgen will, so verläugne er sich felbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge Mir nach." (Matth. 17.) Das Alles muß also der thun, der ein Nachfolger Jesu Christi sein will. Die Verläugnung seiner selbst besteht darin, daß man seine Eigenliebe abtödte. Wollen wir selig werden, so muffen wir Alles befämpfen, um Alles zu erlangen. Arm ist die

Seele, die fich von der Eigenliebe leiten läßt.

1. Man theilt die Abtödtung in innerliche und äußerliche Abtödtung ein. Durch die innerliche Abtödtung bemüht man sich, seine Leidenschaften und vorzüglich jene, die in uns vorherrschend ift, zu befämpfen. Wer nicht seine Sauptleidenschaft besiegt, der ist in großer Gefahr, verloren zu geben. Wer Diefelbe hingegen besiegt, der besiegt auch leicht seine andern Fehler. Es gibt Einige, die einem Laster ergeben sind und die sich bennoch für aut halten, weil sie die Laster der Andern nicht in sich erblicken.

"Aber was nütt das," sagt der heilige Cyrillus, ", da doch ein kleines Loch im Schiffe hinreicht, um dasselbe in den Abgrund hinabzuziehen." Sagen wir ja nicht: "Dies Laster kann ich nicht lassen;" ein entschlossener Wille bestegt Alles, versteht sich, wenn Gott uns beisteht, aber Seine hilfe fehlt uns nie.

Die äußere Abtödtung besteht barin, daß wir unsere sinnlichen Reigungen besiegen. Die Weltleute fagen, Die Beiligen seien graufam, weil sie ihrem Leibe alle sinnliche Befriedigung versagen, und weil sie ihn burch eiserne Retten, Disciplinen und andere Bugübungen peinigen. "Rein," fagt der heilige Bernhard, "die Weltleute sind grausam, tenn um elende und kurze Freuden auf Erden verurtheilen sie sich felbit, um in der Solle die gange Ewigkeit hindurch gu brennen." Es gibt Ginige, Die Damit einverstanden find, daß man bem Leibe alle verbotenen Vergnügungen versagen muffe, bie aber bie außern Bugubungen verachten und behaupten, daß nur die innere Abtödtung des Willens nothwendig sei. — Das ist nun zwar mahr, daß man vor Allem seinen Willen abtödten muffe, aber man muß auch zugleich sein Fleisch abtödten, da sonst der Geift schwerlich Gott geborsam bleiben wird. Der heilige Johann vom Rreuz sagte, "daß man dem, der da lehrt, die äußere Abtödtung sei nicht nothwendig, nicht glauben solle, thate er selbst Wunder." Man muß also:

1. Die Augen abtödten. Die ersten Pseile, welche die Seele verwunden und oft sogar tödten, gelangen zu ihr durch die Augen; sie sind wie eiserne Haken, mit denen wir gewissermaßen gewaltsam zum Feinde hingerissen werden. Freilich dürsen wir und die Augen nicht ausstechen, aber mittelst der heiligen Abtödtung müssen wir blind werden, denn sonst ist es fast unmöglich, keusch zu bleiben. Der heilige Franz von Sales pflegte zu sagen, "daß, wenn man nicht wolle, daß der Feind in die Festung eindringe, man das Thor schließen müsse." Wir dürsen also nichts anblicken, was und in die Versuchung führen könnte. Der heilige Alopsius Gonzaga wagte es nicht einmal, seine eigene

Mutter anzublicken, und wenn zufälliger Weise seine Augen auf irgend einen Gegenstand sielen, so hütete er sich sorgsältig, ihn anzublicken. Nicht bloß das Schauen, sagte der heilige Franz von Sales, sondern das Anschauen stürzt uns in's Verderben. Seien wir also sorgfältig darauf bedacht, die Augen abzutödten, denn Viele sind jest wegen ihrer Augen in der Hölle.

2. Wir muffen die Zunge abtödten, das heißt, wir muffen nie Jemanden durch Worte beleidigen, nie etwas Unsittliches sagen; ein unsittliches Wort, wenn es auch nur im Scherze vor Andern ausgesprochen wird, kann die Ursache großen Aergernisses und vieler tausend Sünden sein. Dft schadet ein zweideutiges Wort, auf geistreiche Weise ge-

fagt, mehr als ein offenbar unsittlicher Ausbruck.

3. Man muß ben Gaumen abtöbten. Andreas Avellin pflegte zu sagen, daß, wenn man anfangen wolle, ein driftliches leben zu führen, man damit anfangen muffe, ben Gaumen abzutödten, und der heilige Franz von Sales fügte hinzu, daß man effen solle um zu leben, und nicht leben um zu effen. — Es scheint, als ob es Manche gebe, Die nur leben um zu effen, und die deshalb Leib und Seele in's Berberben stürzen. Die meisten Krantheiten entstehen in Folge der Befriedigung ungeordneter Egluft. Das größte Unglück ift, daß, wer den Baumen nicht abtödtet, gewöhnlich auch unteusch ist. Cassian lehrt uns, daß es unmöglich sei, daß ber, welcher viel ift und trinkt, und besonders welcher hitzige Getränke, Wein, Liqueure und bergleichen zu sich nimmt, von unkeuschen Versuchungen frei sei. Soll ich denn aber nicht mehr effen? wird Jemand fragen. du follst effen, um dir das Leben zu erhalten, aber du follst wie ein Mensch und nicht wie ein unvernünftiges Thier die Speise zu dir nehmen. Willst du von bergleichen Bersudungen befreit bleiben, so vermeide vor Allem den Ueberfluß an Fleischspeisen und Wein. In ber heiligen Schrift heißt es: "Gib ben Rönigen keinen Wein." Unter ben Königen versteht man jene, Die ihre Sinne ber Bernunft unterwerfen. Der viele Wein macht, daß man die Befinnung verliert, er macht nicht nur trunken, was gewiß eine

Todsünde ist, sondern er macht auch unteusch.

Du mußt auch manchmal fasten, geliebte Seele, und zwar besonders an den Samstagen, zu Ehren Mariens; Manche fasten dann bei Wasser und Brod; wenn du kannst, so sollst du dies auch an den Vorabenden vor allen Muttersottesfesten thun. — Beobachte zum wenigsten strenge die Kirchenfasten.

4. Man muß auch das Gehör und das Gefühl abtödten, man darf nicht unsittliche Gespräche, oder das Murren gegen die Vorgesetzten anhören. Was das Gefühl betrifft, so sei im Antasten sorgfältig, sowohl gegen dich selbst, als auch gegen Andere. Einige sagen, das sei nichts, sie thäten es ja nur aus Spaß; ich frage dich aber, darf man wohl mit dem Feuer spaßen?

## Gebet.

Mein heiland! stehe mir bei, denn von heute an will ich Dir treuer dienen, als ich dieses bisher gethan habe. Sonft habe ich nur meine Sinne, meine Eigenliebe zu befriedigen gesucht, ohne darum besorgt zu sein, ob ich nicht Dich dadurch beleidigte, aber in der Folge werde ich nur darauf bedacht sein, Dir wohlzugefallen, Der Du alle meine Liebe verdienft. Aus Liebe zu mir haft Du Dein Leben voll Leiden und Kreuz erdulden wollen, Du hast nichts gespart, um meine Liebe zu erlangen, und ich follte fortfahren, noch fernerhin so undankbar fortzuleben? Nein, mein Jesus, das soll nicht geschehen, ich habe Dich lange genug beleidigt, verzeihe mir allen Rummer, den ich Dir durch mein früheres unordentliches Leben bereitet habe; es thut mir leid, ich bereue es von ganzem herzen, ich liebe Dich jett, o mein Jesu! ich will thun, was in meinen Rräften fteht, um Dir ohne Rückhalt und in Allem zu gefallen. Laß mich durch meinen Beichtvater erkennen, was Du von mir

verlangst; ich nehme mir vor, und hoffe mit Deiner Gnade Alles zu thun. D mein geliebter Heiland! erfülle Du mein Gedächtniß mit heiligen Gedanken, damit ich immer an Dein Leiden denke, das Du, o mein Gott, aus Liebe zu mir erduldet haft; gib meinem Willen heilige Anmuthungen, damit er nur darauf bedacht sei, Dir wohlzugefallen, und damit er nichts anderes wolle, als was Du willst, denn ich will keine andere Freiheit als. die, die Dir ganz und gar unterworfen ist. — Ich verspreche Dir, o mein Jesus, daß ich meine Sinne abtödten will. (Hier bemerke, worin du dich abtödten willst.) Mache nur, daß ich Dich liebe, do wird mir alle Mühe süß und leicht vorkommen. Heilige Mutter Gottes, Maria! stehe mir bei, daß ich die noch übrigen Tage meines Lebens Gott wohlgefalle.

## Wie man die Demuth üben muß.

Wer nicht demüthig ist, der kann Gott nicht gefallen, denn Gott kann die Hoffärthigen nicht leiden. Gott hat zwar versprochen, den zu erhören, der zu Ihm betet, aber wenn ein Hoffärthiger Ihn um etwas bittet, so erhört ihn der Herr nicht. "Gott widersteht den Hoffärthigen, den Demüthigen aber gibt Er Gnade." Man unterscheidet die Demuth in Demuth des Verstandes und in Demuth des Willens. Die Demuth des Verstandes besteht darin, daß man sich für so elend halte, als man wirklich ist, und daß man erkenne, daß man nichts wisse und nur Böses thun könne. Die Demuth des Verstandes müssen wir nun aber auf folgende Weise üben.

1. Wir mussen unser Vertrauen nicht auf unsere eigenen Kräfte und auf unsere guten Vorsätze setzen, wir mussen Mißtrauen gegen uns selbst haben und uns vor uns selbst fürchten. "Wirket euer Heil mit Furcht und Zit-

tern." Der heilige Philipp Neri pflegte zu fagen: "Wer nicht zittert, der ist schon gefallen."

- 2. Wir muffen uns nicht felbst rühmen, wir durfen uns nicht unserer Talente, bessen, was wir gethan, unserer Ge-burt, unserer Verwandten und ähnlicher Dinge rühmen. Deshalb ist es gut, daß man nie von dem, was man gethan hat, spreche, wenn nicht etwa von ben Fehlern, Die man begangen hat. Uebrigens ist es am besten, wenn man weder Gutes noch Böses von sich selbst sagt, denn sogar, wenn man Böses von sich selbst sagt, kann die Hoffarth sich einmischen; man kann wünschen, deshalb gelobt, oder wenigstens für demuthig gehalten zu werden, und fo würde dann die Demuth sich selbst in hoffarth vermanbeln.
- 3. Wir muffen und nicht über unsere Fehler erzürnen - bas ist nicht Demuth, sondern hoffarth, es ist bies ein Runstgriff des Teufels, damit wir kleinmuthig werden und ben guten Weg zur Tugend verlaffen. Wenn wir in einen Fehler gefallen sind, so müssen wir mit der heiligen Catha-rina von Genua ausrusen: "Siehe, o Herr! das sind die Früchte aus meinem Garten." Alsdann müssen wir uns demüthigen und durch einen Akt von Reue und Liebe Gottes den begangenen Fehler wieder gut machen, uns fest vornehmen, nicht wieder barein zu fallen und auf den Beiftand Gottes vertrauen. Sollte Diefes bennoch wieder geschehen, fo muffen wir es von neuem ebenfo machen.

4. Wenn wir feben, daß Undere Fehler begeben, fo muffen wir und nicht barüber wundern, wir muffen Mitleid mit ihnen haben, Gott danken, daß Er uns behütet hat, und Ihn bitten, uns fernerhin beizustehen, sonst wird Gott uns dadurch strafen, daß Er zuläßt, daß wir in noch

größere Gunden als Jene fallen.

5. Wir muffen und für die größten Gunder halten, die es in der Welt gibt, selbst wenn wir wissen, daß Andere mehr Sünden begangen haben als wir, denn unsere Sunden erscheinen vielleicht strafwürdiger in den Augen Gottes, als die Sünden Anderer, wenn dieselben auch mehrere als wir begangen, nachdem der Herr uns so große Erkenntniß und Gnade verliehen hat. Die heilige Theresia sagt, daß man nicht meinen müsse, Fortschritte auf dem Wege der Vollkommenheit gemacht zu haben, wenn man sich nicht für den Allerschlechtesten hält und wenn man nicht wünscht,

Allen nachgesett zu werden.

Die Demuth des Willens besteht darin, daß man sich freut, wenn man von Andern gering geschäßt wird. Christus will, daß wir von Ihm Sanstmuth und Demuth des Herzens lernen. "Lernet von Mir, denn ich bin sanstmüthig und von Herzen demüthig." (Matth. 11.) Manche haben die Demuth im Munde, aber sie sind nicht von Herzen demüthig; sie sagen zum Beispiel: "Ich bin der Schlechteste von Allen, ich habe tausendmal die Hölle verdient." Wenn man ihnen aber dann einen Verweis gibt, und ihnen etwas sagt, das ihnen mißfällt, so sahren sie gleich voll Hoffarth auf; sie machen es dann wie die Igel, die, wenn man sie berührt, ihre Stacheln in die Höhe richten. Du sagst, du seiest der Schlechteste von Allen und du tannst nicht ein Wort vertragen, wie reimt sich das? "Wer wahrbaft demüthig ist," sagt der heilige Bernhard, "der hält sich selbst für elend, und will, daß auch Andere ihn dafür halten."

- 1. Wenn du also wirklich demüthig sein willst, geliebte Seele, so mußt du die Ermahnungen, die du empfängst, willig annehmen, und dem, der dich auf deine Fehler aufmerksam macht, dafür danken. Der heilige Chrysostomus sagt, "daß der Gerechte, wenn man ihn zurechtweist, Schmerz empfindet über den Fehler, den er begangen hat, daß hingegen der Hoffärthige darüber Schmerz empfindet, daß Andere seine Fehler kennen." Wenn man die Heiligen auch ungerechter Weise beschuldigt, so vertheidigen sie sich doch nicht, wenn dies nicht etwa nothwendig ist, damit Andere sich nicht ärgern; sie schweigen und opfern Alles Gott auf.
- 2. Beleidigt man dich, so mußt du das geduldig ertragen und den, der dich verachtet, nur noch mehr lieben.

Die Beleidigungen sind der Probirstein, woran man erkennen kann, ob Jemand demüthig und heilig ist. Wenn sich Jemand alsdann erzürnt, sollte er auch Wunder wirken, so kann man sicher glauben, er sei leer an Tugenden. Der Pater Balthasar Alvarez sagte, "daß die Zeit der Demüthigungen eine Zeit sei, in der man Schäße von Verdiensten sammeln könne."

Wenn wir ruhig eine Beleidigung annehmen, so bringt und das mehr Gewinn, als wenn wir zehn Tage lang bei Wasser und Brod sasteten; es ist gut, wenn wir selbst und vor Andern demüthigen, aber es ist noch weit besser, wenn wir geduldig die Demüthigungen, die und von Andern zukommen, ertragen. Denn hier kann sich gar keine Eigenliebe einmischen, alles ist übernatürlich, und deshalb ist denn auch der Vortheil um so größer, wenn wir geduldig bleiben. Sollte ein Christ etwa nicht aus Liebe zu Gott eine Verachtung ertragen wollen? Welche Schmähungen hat Christus nicht aus Liebe zu und ertragen. Man hat Ihn geschlagen, verlacht, gegeißelt, man hat Ihm in's Gesicht gespieen. Ach! wenn wir Jesus Christus wahrhaft liebten, so würden wir und nicht nur nicht wegen der und zugefügten Beleidigungen erzürnen, nein, wir würden und darüber freuen, wenn man und verachtet, wie man Christus verachtet hat.

# Gebet.

D mein Herr und mein Gott! ich schäme mich, vor Dir zu erscheinen! Du hast die Verachtungen und Beleibigungen so sehr geliebt, daß Du, von den Menschen verlacht, auf einem Kreuze hast sterben wollen, und ich, ich habe nicht die kleinste Veleidigung erdulden wollen! Du, mein unschuldigster Herr! hast aus Liebe zu mir mit Schimpf und Schande ersättigt werden wollen, und ich

Sünder bin so begierig nach Lob und Ehre. D mein Heiland, wie wenig gleiche ich Dir! Der Gedanke, daß die, welche zum ewigen Leben vorherbestimmt sind, Dir ähnlich sein müssen, macht, daß ich für meine Seligkeit zittere! Aber ich will kein Mißtrauen auf Deine Barmherzigkeit sehen, Du mußt mir beistehen, Du mußt mein Herz umwandeln. Bon heute an nehme ich mir mit Deiner Gnade sest vor, aus Liebe zu Dir alle Berachtungen und Beleidigungen geduldig zu ertragen. Durch Dein Beispiel hast Du denen, die Dich lieben, die Beleidigungen nur allzu liebenswürdig gemacht. Ich liebe Dich und will Alles thun, was Dir wohlgefällig sein kann! Vergib mir die Beleidigungen, die ich Dir durch meine Hoffarth zugefügt habe; ich bereue sie von ganzem Herzen. Stehe mir bei, damit ich mein Versprechen erfülle, mich nie wieder wegen der Beleidigungen, die man mir zugefügt hat, zu erzürnen. D meine Mutter Maria! Du warst hier auf Erden immer so bemüthig, erlange mir die Gnade, Dir, so gut ich kann, nachzusolzen.

### Wie man die gute Meinung üben muß.

1. Die gute Meinung besteht darin, "daß man alles, was man thut, nur thun wolle, um Gott zu gefallen." Die Absicht, mit der man etwas thut, macht, daß das Werk gut oder schlecht ausfällt. Die heilige Maria Magdalena von Pazzis sagt, "daß Gott das Werk belohne, je nachdem die gute Meinung, mit der man es ausübte, mehr oder weniger vollkommen gewesen ist."

Wirmussen also in allen unsern Handlungen nicht und selbst, sondern Gott suchen, denn wenn wir nicht unsern eigenen Vortheil dadurch suchen, so können wir von Gott keine Belohnung dafür erwarten. Das muß man auch auf rein geistige Beschäftigungen anwenden. Wie Manche geben sich die größte Mühe bei ihren Predigten, beim Beichthören, bei Werken der

Nächstenliebe, und verlieren dennoch alle Belohnung, weil sie darin sich selbst und nicht Gott suchen. Wir können erkennen, ob wir ein gutes Werk für Gott verrichtet haben, wenn wir weder Beifall noch Dank bei den Menschen dafür suchen und nicht unruhig werden, wenn das Gute, das wir unternehmen, nicht gelingt, und wenn wir uns eben fo fehr Darüber freuen, wenn etwas Gutes durch Andere geschieht, darüber freuen, wenn etwas Gutes durch Andere geschieht, als wäre es durch uns selbst vollbracht worden. Haben wir indessen etwas Gutes gethan, um Gott zu gefallen, und man lobt uns dann später deshalb, so müssen wir nicht mit zu großer Aengstlichseit die Empsindungen der Eigenliebe vertreiben wollen; es genügt, daß wir alsdann auserusen: "Ich will, daß Gott allein die Ehre und der Ruhm zukomme." Auch dürsen wir die guten Werke, die den Nächsten erbauen können, nicht aus Furcht vor den Regungen der Eigenliebe unterlassen. Jesus Christus will, daß wir das Gute vor den Augen der Menschen thun, damit dies denselben nützlich werde. "So leuchte euer Licht vor den Menschen, auf daß sie eure auten Werke seben, und den Menschen, auf daß sie eure guten Werke sehen, und euren Bater preisen, Der im himmel ist." (Matth. 5, 6.) Wenn wir etwas Gutes thun, so müssen wir vor Allem Gott baburch gefallen, und bann auch bem Nächsten bamit ein gutes Beispiel geben wollen.

2. Auch bei den rein körperlichen Beschäftigungen, beim Arbeiten, Essen, Schlasen, wenn man sich auf erlaubte Beise vergnügt, muß man die Meinung machen, dies Alles thun zu wollen, um Gott zu gefallen. Man nennt die gute Meinung eine himmlische Kunst, Gold zu machen, denn die allernicdrigsten und gewöhnlichsten Handlungen, die man verrichtet, um Gott zu gefallen, werden Akte der Liebe Gottes, weßhalb die heilige Magdalena von Pazzis sagte, "daß wer bei Allem, was er thut, diese gute Meinung mache, nach seinem Tode sogleich in den Himmel komme." Ein heiliger Einssieder hatte die Gewohnheit, ehe er etwas zu thun ansing, die Augen zum Himmel zu wenden und einen Augenblick nachzudenken. Als man ihn nun fragte, was er alsdann thue, so antwortete er: Ich zieke, damit ich den

Schuß nicht versehle. — So mussen auch wir es machen, und deßhalb, ehe wir an ein Werk gehen, den Bogen richten und ausrusen: Mein Gott, ich will dies thun, um Dir dadurch wohlzugefallen.

## Gebet.

D mein Herr und mein Gott! wann werde ich einmal aufhören, undankbar zu sein? Wann werde ich einmal anfangen, Dich wahrhaft zu lieben? D unendliche Güte, Die Du in der Welt so unbekannt und verachtet bist! ich bedaure es von ganzem Herzen, daß auch ich eine von jenen vielen undankbaren Seelen gewesen bin, die Dich verkannt haben; doch will ich nicht in diesem Zustande sterben. Hilf mir, o mein Jesu! damit, ehe ich sterbe, ich ganz Dein sei. Schenke mir Deine Liebe, aber eine brennende Liebe, die da bewirkt, daß ich allen Geschöpfen entsage, um nur an Dich zu denken; eine kräftige Liebe, die bewirkt, daß ich alle Hindernisse bestiege; eine dauernde Liebe, die bewirkt, daß ich Dich nie wieder verlasse. Ich liebe Dich, o mein süßer Heiland! ich sehe alle meine Hoffnung auf Dein heiliges Blut, das Du für mich vergossen hast. Ich sehe auch alle meine Hoffnung auf Deine Kürsprache, meine geliebte Mutter Maria! meine Zuslucht! meine Hoffnung! meine Mutter!

Von der Lauigkeit im Dienste Gottes.

1. Jene Seelen, die keine große Scheu vor läßlichen Sünden haben und die in der Lauigkeit im Dienste Gottes dahinleben, ohne daran zu denken, sich davon zu befreien, sind in großer Gefahr, verloren zu gehen. Ich spreche bier nicht von läßlichen Sünden, die man aus rein menschlicher Schwachheit begeht, wie zum Beispiel: unnütze Worte, innere Unruhe, kleine Nachlässissischen und dergleichen, sondern von

25\*

gang freiwilligen läglichen Sünden, befonders wenn biefelben Gewohnheitssünden sind. Die heilige Theresia rief aus: "Von der freiwilligen Sünde, wenn sie auch noch so klein sei, befreie uns, o Herr!" und Pater Alvarez sagte eines Tages: "Diese kleinen Verläumdungen und Abneigungen, Diefe ftrafwürdige Neugierde, Ungeduld, Unmäßigteit todten zwar nicht die Seele, aber sie machen sie doch fo schwach, daß, wenn später eine große Versuchung kommt, man nicht Kraft genug hat, zu widerstehen, und daß man alsdann fällt." Die freiwilligen läßlichen Sünden schwächen einerseits die Seele und bewirken andererseits, daß die Hilfe Gottes uns fehlt, da es gerecht ist, daß Gott karg gegen Jene sei, die gegen Ihn karg sind. Wer spärlich säet, der wird auch spärlich erndten. (2. Cor. 9.) Das muß vor Allem eine Seele fürchten, die besondere Gnaden von Gott empfangen hat. Aber noch weit mehr muß man fürchten, wenn folche Fehler von der Unhänglichkeit an eine Leibenschaft herrühren, zum Beispiel vom Ehrgeize, von einer ungeordneten Abneigung oder Zuneigung. Solchen See-len geht es wie den Spielern, die, nachdem sie sehr viel verloren baben, ausrufen: "Ich will Alles daran setzen," und die auf folche Weise Alles verlieren. Arme Geele, Die bu von einer Leidenschaft gefesselt bist, denn die Leidenschaft macht dich blind, und du weißt nicht mehr, was du thuft. Um den traurigen Zustand der Lauigkeit im Dienste Gottes verlaffen zu können, muß man den festen Entschluß fassen, Diesen traurigen Zustand zu verlassen. Der aufrichtige Wunsch macht, daß das Schwere leichter wird, und gibt Kraft, um vorwärts zu schreiten. Seien wir überzeugt, daß, wer auf dem Wege zur Vollkommenheit nicht vorwärts schreitet, zurückgeht, und das so lange, bis er in einen tiesen Abgrund fällt.

2. Dann müssen wir zu erkennen suchen, welches das vorherrschende Laster in und ist, der Jorn oder der Ehrgeiz, oder die ungeordnete Anhänglichkeit an Menschen oder an das Geld; — ein entschlossener Wille besiegt mit dem Bei-

stande Gottes Alles.

3. Muffen wir die Gelegenheit zur Sünde wegschaffen, sonst wurden alle unsere guten Vorsätze nichts nützen.

4. Endlich müssen wir vorzüglich Mißtrauen auf unsere eigenen Kräfte haben, und voll Bertrauen Gott bitten, Er wolle uns in der Gefahr beistehen und uns von jenen Versuchungen befreien, denen wir unterliegen würden, denn darum zu bitten lehren uns jene Worte des Vaterunsers: "Führe uns nicht in Versuchung." "Wer bittet, erhält, bittet, und ihr werdet empfangen." Gott hat es versprochen, es kann also nicht sehlen; deßhalb muß man denn auch immer beten, immer beten, ja ich werde es stets wiederholen, man muß immer Gott bitten: "Herr, stehe mir bei! Herr, hilf mir!"

# Gebet.

D mein Jesu! blicke nicht auf meinen Undank ungeachtet der großen Wohlthaten, die Du mir erwiesen hast, sondern blicke auf Deine Verdienste und auf die Leiden, die Du von der Krippe an bis zum Tode am Kreuze hast erdulden wollen. Ich bereue von ganzem Herzen alles, wodurch ich Dir mißfallen habe. Von heute an will ich Dir die Zeit meines Lebens, die mir noch übrig bleibt, weihen. Ich will fernerhin immer darauf bedacht sein, mein Möglichstes zu thun, um Dir stets zu gehorchen und Dich sortwährend zu lieben. Ich liebe Dich, mein Heiland! aber meine Liebe ist noch schwach, vermehre Du aus Barmherzigkeit meine Liebe zu Dir. Erhöre mich und gib mir die Gnade, daß ich Dich immer darum bitte. D Liebe meines Horzens! wäre ich doch so glücklich, immer von Liebe zu Dir entstammt zu sein. Ich habe Dich lange genug beleidigt, ich will Dich in der Folge wahrhaft lieben, ja ich will Dich lieben, denn Du allein verdienst, über Alles geliebt zu werden; ich will Dich nur deßhalb lieben, weil Du all unsere Liebe verdienst. D Maria, meine Mutter, meine Hossfnung, stehe mir bei!

# Anhang

verschiedener Gebete und Andachtsübungen.

# Die sieben Bufpfalmen. \*)

Erfter Bußpfalm.

(Pfalm 6. — Furcht vor bem göttlichen Gerichte und bemuthige Bitte um Versöhnung.)

1. Herr! strafe mich nicht in Deinem Grimme: und

züchtige mich nicht in Deinem Zorne.

2. Erbarme Dich meiner, o Herr, denn ich bin fraftlos: heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind zerschlagen.

3. Und meine Seele ist überaus betrübet: Du aber, o

Berr, wie lange verzögerst Du Deine Erbarmung?

4. Wende Dich zu mir, o herr, und errette meine Seele: fichere mein heil um Deiner Barmherzigkeit willen.

5. Denn von den Todten ist Niemand, der auf Erden Dich lobe : in der hölle aber, wer wird dort Dich preisen?

6. Erseufzend habe ich mich bemühet, noch fernerhin werde ich die Nächte durchweinen: mit meinen Thränen mein Lager benehen.

7. Von der Gewalt des Grames ist mein Auge verdun-

felt; veraltet bin ich unter allen meinen Feinden.

8. Weichet endlich von mir, ihr Alle, die ihr Ungerechtigkeit übet: denn der Herr hat die Stimme meines Weinens erhöret.

9. Erhöret hat der Herr meine flehentlichen Bitten : der Herr hat mein Gebet aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Unter welchen, wenn man alle zu beten nicht Zeit hat, der vierte — unter ben sämmtlichen Psalmen Davids der fünfzigste — vorzüglich auszumählen ist.

10. Beschämet und verwirret werden alle meine Feinde: zurückweichen mussen sie und jähling zu Schanden werden. Die Ehre sei dem Bater 2c.

### 3 weiter Bugpfalm.

(Pfalm 31. — Glückseit des Büßers, Unseligkeit des unbußfertigen Sünders.)

1. Selig diejenigen, deren Ungerechtigkeiten nachgelassen: deren Sünden bedecket sind. \*)

2. Selig der Mann, welchem der herr die Sunde nicht augerechnet hat: und in dessen Geiste keine Falschheit ift.

3. Weil ich geschwiegen habe (meine Sunden nicht bekennend), sind meine Gebeine veraltet und kraftlog geworben: mährend ich in meinem Herzen immersort wehklagte.

4. Denn Tag und Nacht lag Deine Hand schwer auf mir: ich habe in meinem Elend mich hin und her gewendet, da der Stachel (des Gewissens) in mir haftete.

5. Ich habe meine Gunde vor Dir kund gemacht: und

meine Ungerechtigfeit nicht länger verborgen.

6. Ich habe gesagt: ich will gegen mich meine Ungerechtigkeit dem herrn bekennen: und Du hast die Gottlosigkeit meiner Sünde nachgelassen. \*\*)

7. Darum wird nicht ber Sünder allein, sondern auch jeder heilige Dich bitten: zur schicklichen Zeit, um Deine

Gnade zu finden.

8. Und wer Dich anruft, wird sicher sein in der leber-schwemmung vieler Gewässer: denn Deine Strafgerichte

werden zu ihm herandringen.

9. Du bist meine Zuflucht in der Trübsal, die mich umgeben hat: Der Du meine Freude bist, errette mich von den Feinden, die mich umringen.

<sup>\*)</sup> Denn "bie göttliche Liebe bedecket die Menge der Sunden." (1. Ep. Petri 4.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Meine Stimme war noch nicht in meinem Munde, aber Dein Ohr war in meinem Herzen." (St. Augustin.)

10. Du hast zu mir gesprochen: \*) "Ich werde dir Einsicht geben und dich unterweisen in diesem Wege, ben du wandeln sollst: Ich werde über dich Mein wachendes Auge halten.

11. Wollet also, ihr Sünder, nicht werden wie Pferd

und Maulthier: welche ohne Erfenntniß sind.

12. Mit Zaum und Gebig, o herr, bezwinge bas Kind berjenigen, die so sich geberden: die nicht demuthig zu Dir sich nahen.

13. Denn mahrlich, viele Geißeln kommen über ben Sünder: ber aber sich wendet und auf den herrn hofft, den

wird Barmherzigkeit umgeben.

14. Darum erfreuet euch im Berrn, und frohlocket ihr Gerechten: und rühmt in Ihm euch Alle, die ihr aufrichtigen Bergens seid.

Die Ehre sei bem Bater 2c.

### Dritter Bußpfalm.

(Pfalm 37. - Leiden der Seele, als Folgen ber Gunde; Liebesreue, im Beifte ber Erhebung und bes Bertrauens.)

1. herr! strafe mich nicht mehr in Deinem Grimme: und zuchtige mich nicht in Deinem Borne.

2. Denn noch haften Deine Pfeile in mir : und Deine

rächende Sand hältst Du über mir ausgestreckt.

3. Nichts Gesundes ist in meinem Leibe vor dem Angesichte Deines Bornes: fein Frieden ift in meinen Gebeinen vor dem Anblicke meiner Gunden.

4. Denn meine Miffethaten haben mein Saupt überstiegen : und gleich einer schweren Burde lasten sie auf mir.

5. Meine Wundmale sind in Fäulniß übergegangen und in Verderbniß: um meiner Thorheit willen. \*\*)

\*) Die Worte bieses 10. Berses sind Worte, mit welchen ber Berr rebend angeführt wird.

<sup>\*\*)</sup> D. h. indem ich ben Gunden mich ergab, bie Buge aber auf-Schob. (Ein ganges Jahr beinahe hatte David in Unbuffertigfeit zugebracht.)

6. Elend war ich, und auf's Tiefste gebeugt! den ganzen Tag ging ich betrübet einher.

7. Denn meine Lenden sind mit schmählichen Täuschun-

gen erfüllt : nichts Gesundes ist an meinem Fleische. \*)

8. Betrübet bin ich, und überaus erniedrigt: ftohnen mußte ich vor Bangigfeit meines herzens.

9. herr, vor Dir ist alle meine Sehnsucht, mein Seufzen

ist vor Dir nicht verborgen.

10. Siehe, mein Berg ist verwirrt, meine Rraft hat mich verlassen: und das Licht meiner Augen ist von mir gewichen.

11. Meine Freunde und Nächsten auch haben sich gegen

mich vereinigt: und wider mich sich aufgestellt.

12. Und die fonst mir nabe waren, sind ferne gestanben : während jene Gewalt übten, die meine Seele anfeindeten.

13. Die mir Böses wollen, haben Falsches geredet: ben

ganzen Tag waren sie auf Trug bedacht.

- 14. Ich aber, einem Tauben ähnlich, hörte nicht barauf: wie ein Stummer war ich, ber seinen Mund nicht aufthut.
- 15. Und ich ward wie ein Mensch, der kein Gehör hat: und wie einer, dessen Mund sich nicht zu vertheidigen weiß.

16. So that ich, weil ich auf Dich, v Herr, gehoffet habe: erhören wirst Du mich, Herr, mein Gott.

17. Damit, so sprach ich zu mir, meine Feinde sich nicht über mich erfreuen : \*\*) tenn da meine Füße wanten, haben fie Großes über mich verabredet.

18. Denn zu den Geißeln des herrn bin ich bereit: ber Schmerz über meine Sunde ist allezeit mir gegen-

wärtig.

<sup>\*) &</sup>quot;Fleischlich bin ich, verkauft an bie Sunde; — in mir, (in meinem Fleische) wohnt nicht bas Gute." (Röm. 7, 14 u. 13.)

<sup>\*\*)</sup> D. i. im Falle ich ungeduldig werden und Bofes mit Bofem vergelten wurde, weil mich bann Gott verließe.

19. Und ich werde meine Missethat anzeigen: und für

meine Gunden an Guhnung benten.

20. Inzwischen leben meine Feinde, und sind über mich mächtig geworden; zahlreich sind sie geworden, die ungerecht mich hassen.

21. Die Gutes mit Bosem vergelten, redeten mir Uebel

nach : weil ich bem Guten nachstrebte.

22. Verlasse mich also nicht, o Herr, mein Gott! wei-

che mit Deiner Hilfe nicht von mir.

23. Wende Deine Hilfe mir zu, o herr, mein Gott! Du allein der Urheber meines heiles.

Die Ehre sei dem Bater 2c.

# Vierter Bußpfalm.

(Pfalm 50. — Zerknirschung bes Herzens wegen begangener Sunbe, innigstes Flehen um Verzeihung, und um Wiederherstellung in der Enabe bes heiligen Geistes, mit Beziehung auf das Suhnopfer Ehristi und die Würde der heiligen Kirche.)

1. Erbarme Dich meiner, o Gott! nach Deiner großen Barmherzigkeit.

2. Und nach ber großen Menge Deiner Erbarmungen:

tilge meine Ungerechtigfeit.

3. Mehr und mehr wasche mich von meiner Missethat: und von meiner Sünde mache mich rein.

4. Denn meine Missethat erkenne ich : und meine Gunde

ist allezeit wider mich.

5. Dir allein habe ich gefündigt, und Boses vor Dir gethan: damit Du gerecht befunden werdest in Deinen Worten, und überwindest, wenn über Dich geurtheilt wird.

6. Denn siehe, in Ungerechtigkeit bin ich empfangen : in

Sünden hat meine Mutter mich empfangen.

7. Siehe, Du hast die Wahrheit geliebet, die unbekannten und verborgenen Dinge Deiner Weisheit hast Du mir geoffenbaret.

8. Du wirst mit Hyssop mich besprengen, und ich werde

gereiniget werden: Du wirst mich waschen und ich werde weißer werden als der Schnee.

9. Du wirst meinem Gehör Trost und Freude verleihen: und frohlocken werden die gedemüthigten Gebeine.

10. Wende ab Dein Angesicht von meinen Sünden: und alle meine Missethat tilge.

11. Ein reines Berg erschaffe in mir, o Gott! und

einen aufrichtigen Geist erneuere in meinem Innern.

12. Verwirf mich nicht vor Deinem Angesichte: und Deinen heiligen Geist nimm nicht mehr hinweg von mir.

13. Gib mir wieder die Freude Deines Heils: und mit

bem fürnehmen Beifte befestige mich.

14. Dann will ich die Ungerechten Deine Wege lehren :

und die Gottlosen werden zu Dir sich wenden.

15. Errette mich von den Blutschulden, o Gott, Gott meines heils : und meine Zunge wird freudig Deine Gerechtigkeit rühmen.

16. Du wirst, o herr, meine Lippen eröffnen: und

mein Mund wird Dein Lob verkunden.

17. Denn hättest Du Schlachtopfer gewollt, so würde ich sie dargebracht haben: an den Brandopfern wird Dein Wohlgefallen nicht sein. \*)

18. Ein Opfer vor Gott ist ein betrübter Geist: ein zerknirschtes und gedemüthigtes herz wirst Du, o Gott,

nicht verachten!

- 19. handle gnädig, o herr, in Deinem gütigen Willen mit Sion: damit die Mauern Jerusalems erbauet werden.
- 20. Alsbann wirst Du bas Opfer ber Gerechtigkeit annehmen, und Gaben und Brandopfer: alsbann werden sie auf Deinem Altare Dir Opfer \*\*) darbringen.

Die Ehre sei bem Bater 2c.

<sup>\*)</sup> Die Schlachts und Brandopfer, als bloße Schatten und Vorbedeutungen bes mahren Suhnopfers Christi, konnten feine Sühnung für die Sunde vermitteln.

<sup>\*\*)</sup> Im Texte beift co: Ralber, welche nämlich die vorzüglichsten

### Fünfter Bußpsalm.

(Pfalm 101. — Gebet in Trübfal und Bedrängniß, im Geiste ber Buße und vollfommener Hingebung; mit Bliden auf das heil und die Freiheit der Kirche durch Christum.)

1. herr, erhöre mein Gebet! und lasse mein Rufen zu Dir gelangen.

2. Wende Dein Antlitz nicht von mir: an welchem Tage immer ich bedränget werde, neige zu mir Dein Ohr.

3. An welchem Tage immer ich Dich anrufen werde:

wolle alsbald mich anhören.

4. Denn wie ein Rauch gehen meine Tage dahin : mei-

ne Gebeine verdorren wie ein abgebranntes Reisig.

5. Zerschlagen bin ich wie ein abgemähtes Gras, und mein Herz ist wie verdorret: vor Betrübniß vergaß ich mein Brod zu essen.

6. Und von der Stimme meines steten Erseufzens : ist

mein Gebein an meine haut angeklebt.

7. Ich bin dem Pelikan ähnlich geworden, dem Bewohner der Wüste; ich bin wie eine Nachteule geworden, scheu und trauernd in der gefallenen Wohnung.

8. Ich bin schlaflos geblieben: ich bin geworden wie ein junger Sperling, verlassen und einsam auf dem Dache.

9. Den ganzen Tag schmäheten mich meine Feinde: und die vorher mich gepriesen hatten, haben sich wider mich verschworen.

10. Ich aber habe Asche wie Brod gegessen: und mei-

nen Trank mit Thränen vermischt.

11. Also that ich vor dem Angesichte Deines Zornes und Unwillens: denn nachdem Du mich erhoben, hast Du wieder zu Boden mich geschmettert.

12. Darum sind meine Tage wie ein Schatten bahingeschwunden: und wie abgemähtes Gras bin ich hinge-

borret.

Opfer darstellten. Der geistige Sinn der zwei letten Verse beutet auf das neue Jerusalem oder die katholische Kirche, und das Eine Opfer, das auf ihren Altären dargebracht wird.

13. Du aber, o herr, bleibest in Ewigkeit, und Dein

Bedächtniß von einem Geschlechte zum andern.

14. Erheben wirst Du Dich, und Sions Dich erbarmen: benn die Zeit des Erbarmens ist schon, die Zeit ist gekommen.

15. Denn Deinen Knechten gefallen die Steine Sions:

sie werden ihres verlassenen Erdreichs sich annehmen. \*)

16. Dann werden die Bölker Deinen Namen fürchten, o Herr! und alle Könige der Erde Deine Herrlichkeit ver-ehren.

17. Denn sie werden sehen, daß der Herr Sion wieder erbauet hat: und in Seiner Herrlichkeit wird Er sichtbar werden. \*\*)

18. Er hat auf das Gebet ber Demuthigen gesehen :

und ihre Bitte nicht verschmähet.

19. Geschrieben werde dies für das nachfolgende Geschlecht: damit das Bolk, das erschaffen wird werden, den Herrn lobpreise. \*\*\*)

20. Denn Er hat herabgesehen von Seiner heiligen Höhe; ber herr hat vom himmel auf die Erde gesehen.

21. Um das Seufzen der Gefangenen zu hören: um die Rinder der Erschlagenen loszubinden.

22. Damit sie verfündigen in Sion ben Namen bes

herrn: und Sein Lob singen in Jerusalem.

23. Wenn die Völker daselbst (in der Kirche) sich verssammeln und vereinen: und ihre Könige, um dem Herrn zu dienen.

24. Und zu Ihm, auf bem Wege Seiner Rraft, rufet

<sup>\*)</sup> Wörtlich bezieht sich dies auf die Rückehr aus der babylonisschen Gefangenschaft und auf die Wiedererbauung des Tempels Sion; im geistigern Sinne bezieht es sich auf die Verbreitung und das Aufblühen der heiligen Kirche durch eifrige Christen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Und wir haben Seine Gerrlichkeit gesehen — voll ber Gnade und Wahrheit." (Joh. 1.)

<sup>\*\*\*)</sup> Nämlich die driftlichen Bolfer von heidnischer Abkunft.

der Arme: Mache, o Herr, die geringe Zahl meiner Tage mir kund.

25. Rufe mich nicht hinweg in der Mitte meiner Tage: Du, Dessen Jahre von Geschlecht zu Geschlecht fortdauern.

26. Denn Du, o herr! hast im Anfange bie Erde ge-

grundet: Die Werke Deiner hande find die himmel.

27. Sie werden vergehen, Du aber bleibest: sie werden alle wie ein Gewand veralten.

28. Und wie eine Decke wirst Du sie umwenden, und sie werden verändert werden: Du aber bleibest, wie Du

bist, und Deine Jahre werden nicht abnehmen.

29. Die Söhne Deiner Knechte werden das Land der Verheißung bewohnen: ihre Nachkommen werden zum ewigen Heile geführt werden.

Die Ehre sei dem Bater 2c.

### Sechster Bufpfalm.

(Pfalm 129. — Aufruf zu Gott aus dem Elend der Sünde, mit Vertrauen auf Seine Barmherzigkeit; hindlick auf die fünftige Erlösung. \*)

1. Aus ben Tiefen habe ich, o herr, zu Dir gerufen : "herr, erhöre meine Stimme !"

2. Acht haben wolle Dein Dhr: auf die Stimme mei-

nes Alebens.

3. Zwar, wenn Du die Ungerechtigkeit ahnden wolltest, o herr! herr, wer wird alsdann bestehen.

4. Aber bei Dir ift verzeihende Gute, und um Deiner

Berheißungen willen harre ich auf Dich.

5. Meine Seele verharret in Seinem Worte: meine Seele hoffet auf den Herrn.

<sup>\*)</sup> Daher ist biefer Pfalm auch ber gewöhnlichste, ber in ber Kirche für die Seelen im Fegfeuer gebetet wird, weil Alles, was er enthält, burchaus passend ift, wenn er gleichfam im Namen und ber Verson eines jenseits noch Leidenden gesprochen wird.

6. Bon der Morgenwache bis in die Nacht: hoffe jeder Gläubige auf den Herrn.

7. Denn bei dem herrn ift Barmherzigkeit und bet

Ihm ist überreiche Erlösung.

8. Und Er wird Ifrael erlösen: von allen seinen Sünden.

Die Ehre sei bem Bater 2c.

# Siebenter Bußpfalm.

(Malm 142. — Vertrauensvolle Anrufung göttlicher hilfe in Leiben und Todesgefahr. Läßt sich, nach den heiligen Vätern, auch auf Christi Leiden beziehen.

1. Herr! erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um Deiner Wahrheit willen: erhöre mich in Deiner Gerechtigkeit.

2. Und gehe nicht ins Gericht mit Deinem Knechte: Denn vor Deinem Angesichte wird kein Lebender gerechtfer-

tigt erscheinen.

3. Erhöre mich, benn ber Feind hat meine Seele ver-

folgt: und mein Leben zu Boden getreten.

4. Er hat in Finsterniß mich versett, wie die Todten der Borzeit: und mein Geist ward über mich geängstigt,

und mein herz in mir beklommen.

5. Da ward ich eingedenk der alten Tage, und ich betrachtete alle Deine Werke: über die Werke Deiner hände, über die Erweisungen Deiner Erbarmungen habe ich nachgesonnen.

6. Und ich breitete meine Hände zu Dir aus : wie Erd-

reich ohne Wasser lechzte meine Seele zu Dir.

7. Ich sprach : Erhöre mich schleunig, o herr! benn

mein Beist verschmachtet.

8. Wende Dein Antlitz nicht von mir: damit ich nicht jenen gleich werde, die hinabsteigen in die Grube.

9. Lasse frühzeitig Deine Barmherzigkeit mich hören :

weil ich auf Dich gehoffet habe.

10. Mache mir ben Weg bekannt, auf welchem ich wandeln foll: denn zu Dir habe ich meine Seele erhoben.

11. Errette von meinen Feinden mich, o herr! benn zu Dir bin ich geflohen: lehre mich Deinen Willen thun, benn mein Gott bist Du.

12. Dein gütiger Geist wird in das Land der Wahrheit mich führen: um Deines Namens willen, o herr, wirst

Du, in Deiner Milde, mich lebendig machen.

13. herausführen aus der Trübsal wirst Du meine Seele: und in Deiner Barmherzigkeit meine Feinde zer-streuen.

14. Und wirst sie alle hinwegschaffen, die meine Seele

bedrängen; weil ich Dein Knecht bin.

Die Ehre sei bem Bater 2c.

# Litanei

von der hochheiligen Dreieinigkeit.

Für ben Sonntag.

Herr, erbarme Dich unser.
Christe, erbarme Dich unser.
Herr, erbarme Dich unser.
Christe, höre uns.
Christe, erhöre uns.
Christe, erhöre uns.
Gott Bater vom Himmel,
Gott Sohn, Erlöser der Welt,
Gott heiliger Geist,
Heilige Dreifaltigteit, ein einiger Gott,
D ungeborner Bater,
D eingeborner Sohn,
D heiliger Geist, der Du von dem Vater und dem Sohne ausgehst,
Heiligste Dreifaltigkeit, die Du Alles erschaffen hast und regierest,

Erbarme Dich unser.

Du unermessene Macht des Vaters, Du unbegreifliche Weisheit bes Sohnes, Du unendliche Gute des heiligen Geiftes, Du einige Gottheit in drei Personen, Du herr der heerschaaren, Du heiliger, starter, unsterblicher Gott, Du ewiger König aller Zeiten, Du allgegenwärtiger und ewiger Gott, Du wunderbarlicher Gott aller Dinge, Sei uns gnädig, erhöre uns, allerheiligste Dreieinigfeit. Sei une gnädig, erlöse une, allerheiligste Dreieinigkeit. Von allem Uebel. Von aller Sünde. Von Deinem Borne, Bom jähen und unversehenen Tode. Bon den Nachstellungen des Teufels, Von allem bosen Willen. Bon dem Geiste der Unteuschheit, Bom Blit und Ungewitter, Von dem ewigen Tode, Durch Deine starte Allmacht, Durch Deine unendliche Weisheit, Durch Deine füße Gütigfeit, Durch Deine vielfältige Barmherzigkeit, Durch Deine unendliche Herrlichkeit, Sei uns gnädig, verschone uns, allerheiligste Dreieinigfeit.

Wir arme Gunder, wir bitten Dich, erhöre und.

Daß wir Deinen heiligen Namen preisen und ehren mögen, wir bitten Dich, erhöre uns.

Daß wir Dir in Gerechtigkeit dienen mögen, wir bitten

Dich, erhöre und.

Daß wir Deine heiligen Gebote erfüllen mögen, wir bitten Dich, erhöre uns.

Daß wir Dich aus ganzem Herzen und ben Nächsten wie uns felbst lieben mogen, wir bitten Dich, erhore uns.

Daß wir der Anschauung Deiner Herrlichkeit theilhaftig werden mögen, wir bitten Dich, erhöre uns.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünben ber Welt, verschone unser, o Herr.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst bie Gun-

den der Welt, erhöre une, o herr.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünben ber Welt, erbarme Dich unser, o herr.

### Gebet der Rirche.

Allmächtiger, ewiger Gott, Der Du Deinen Dienern verliehen haft, in der Erkenntniß des wahren Glaubens die Ehre und Herrlichkeit der ewigen Dreieinigkeit zu erkennen, und in der Macht der Majestät in Ewigkeit anzubeten: wir bitten Dich, daß wir durch Beständigkeit desselben Glaubens wider alle Widerwärtigkeiten jederzeit beschüht werden; durch Christum unsern Herrn. Umen.

# Litanei

bom heiligen Geifte.

Für ben Montag.

herr, erbarme Dich unser. Christe, erbarme Dich unser. Herr, erbarme Dich unser. D heiliger Geist, höre uns. D Geist des Trostes, erhöre uns. Oott Vater vom Himmel, erbarme Dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich unser. Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser. Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Du Geist des Trostes, Du Geist des Naths und des Verstandes, Du Geist des Naths und der Stärke, Du Geist der Kurcht des Herrn,

Erlöse une, o heiliger Geist

Du Weist bes Glaubens, ber Hoffnung und ber Liebe,

Du Geist der Wahrheit,

Du Geist der beständigen Freude und des Friedens,

Du Geift der Geduld und Sanftmuth, Du Geift der Gütigkeit und Mäßigkeit,

Du Geift ber Reuschheit,

Du Geist der auserwählten Kinder Gottes,

Du Regierer und Beiligmacher ber Christgläubigen,

Du Ergründer der menschlichen Herzen,

Du Ausspender ber Gnaden,

Du Tröster der Betrübten,

Du Freude der Engel,

Du Erleuchter der Patriarchen,

Du Einsprecher ber Propheten,

Du Lehrer der Apostel,

Du Stärke der Märtyrer,

Du Trost der Beichtiger,

Du Reinigkeit ber Jungfrauen,

Du Freude aller Beiligen,

Sei uns gnädig, verschone unser, o heiliger Beift.

Sei uns gnädig, erhore uns, o heiliger Beift.

Sei uns gnädig,

Von allem Uebel,

Von aller Sünde,

Von aller Versuchung des Teufels,

Von Vermessenheit und Verzweiflung,

Von Widerstrebung gegen die erkannte Wahrheit,

Von Neid und Miggunft,

Bon verstodtem und unbuffertigem Bergen,

Von Ketzerei und Irrthum,

Von dem Geiste der Unzucht,

Von der Unreinigkeit des Leibes und der Seele,

Von aller Trägheit und Ueberdruß im göttlichen Dienste,

Von unmäßiger Traurigkeit,

Vom jähen und unversehenen Tode,

Durch die wunderbare Kraft, mit welcher Du Maria überschattet hast,

96\*

Durch die herablassung in Gestalt einer Taube über Jefum, ba Er getauft warb, erlose uns, o beiliger Beift.

Durch Deine Ausgießung in Gestalt feuriger Zungen über die Jünger Jesu, erlöse uns, v beiliger Beift.

Um Tage des Gerichtes, wir bitten Dich, erhöre uns.

Daß Du unser verschonest,

Daß Du die Glieder der wahren Kirche durch Deine Gnade lebendig machen und heiligen wollest,

Daß Du und Deine göttliche Gnade verleihen wollest,

Daß Du uns in der wahren Gottesfurcht erziehen - wollest,

Daß Du uns die Gnade des Gebets und wahrer Andacht mittheilen wollest.

Daß Du alle unsere Gedanken zu Deiner Ehre richten und beiligen wollest,

Daß Du uns ein bemüthiges Berg geben wollest,

Daß Du tie Geduld und Sanftmuth in uns einpflanzen wollest,

Daß Du unser Herz zur wahren Liebe und christlichen

Barmbergigkeit neigen wollest,

Dag Du einen rechten Geist und ein reines Berg in mir erschaffen wollest,

Daß Du und zum Leiden und zur Widerwärtigkeit

stärken wollest.

Daß Du unsern Herzen wahren Frieden und Ruhe geben wollest,

Daß Du uns in Deiner Gnade bestätigen wollest,

Daß Du uns zum ewigen Leben führen wollest,

- Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sunben ber Welt, gieße den heiligen Geist über uns aus.
- Du Lamm 2c., sende uns ben heiligen Geift.
- D Du Lamm 2c., gib uns ben heiligen Geift.
  - V. Die Gnade des heiligen Geistes:
  - R. Erleuchte unsere Sinne und herzen.

### Webet ber Rirche.

D Gott! Der Du die Herzen durch die Erleuchtung des heiligen Geistes gelehret hast, verleihe uns die Gnade, daß wir durch Seine Einsprechungen der Tugend nachstreben und in Seinem Troste uns allezeit erfreuen; durch Christum unsern Herrn. Amen.

# Litanei

vom allerheiligsten Namen Jesu.

Für den Dienstag.

Berr, erbarme Dich unser. Christe, erbarme Dich unser. Berr, erbarme Dich unser. Christe, bore uns. Christe, erhöre uns. Gott Vater vom himmel, Gott Sohn, Erlöser der Welt, Gott heiliger Geist, Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Jesu, Du Sohn des lebendigen Gottes, Jesu, Du Sohn Davids. Jesu, Du Sohn der Jungfrau Maria, Du allerheiligster Jefu, Du allmächtiger Jesu. Du allervollkommenster Jesu, Du allerstärtster Jesu, Du allerglorwürdigster Jesu, Du gütigster Jesu, Du allerliebster Jesu, Du süßester Jesu, Du wunderbarlichster Jesu, Du holdseligster Jesu,

Erbarme Dich unser.

```
Du ehrmurdigster Jesu,
Du fanftmutbigfter Jesu,
Jesu, Du Beiland ber Welt,
Jesu, Du Mittler zwischen Gott und ben Menschen,
Jesu, Du guter Hirt,
Jesu, unsere Zuflucht,
Jesu, Du getreuester Liebhaber,
Jesu, Du wahres Licht,
Jesu, Du ewige Weisheit,
                                                      Erbarme Dich unfer.
Jesu, Du unendliche Güte,
Jesu, Du Giferer ber Seelen,
Jesu, Du töstlichstes Kleinod,
Jesu, Du Spiegel ber Vollkommenheit,
Jesu, Du Vorbild aller Tugend,
Jesu, Du Bater ber Armen,
Jesu, Du Troft der Betrübten,
Jesu, Du Freude ber Engel,
Jesu, Du König der Patriarchen,
Jesu, Du Erleuchter ber Propheten,
Jesu, Du Meister ber Apostel,
Jesu, Du Lehrer ber Evangelisten,
Jesu, Du Stärke ber Märtyrer,
Jesu, Du Licht ber Beichtiger,
Jesu, Du Bräutigam ber Jungfrauen,
Seifuns gnädig, verschone uns, o Jesu!
Sei uns gnädig, erhöre uns, o Jefu!
Bon aller Wefahr, von Deinem Zorne und von ben Nach-
  stellungen des Teufels, erlose uns, o Jesu!
Von Pest, hunger und Rrieg,
Bon Uebertretung Deiner Gebote,
Von allen Uebeln,
Durch Deine Menschwerdung und Deine Geburt,
Durch Deine Schmerzen und Deinen Tod,
Durch Deine Auferstehung,
Durch Deine himmelfahrt,
```

Durch Deine himmlische Glorie,

Durch die allerreinste Jungfrau, Deine Mutter, erlöse uns, v Jesu.

Durch die Fürbitte Deiner heiligen, erlöse uns, o Jesu.

D Du lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt! verschone uns, o Jesu!

D Du kamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden

ber Welt! erbore uns, v Jesu!

Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden der Welt! erbarme Dich unser, o Jesu!

Vater unser, 2c.

V. Der Name bes Herrn sei gebenedeit.

R. Bon nun an bis in Ewigfeit.

#### Gebet.

Jesus Christus, Der Du von Ewigkeit bei Gott warst, und Eins mit dem Bater bift, Du lehrteft uns ben Bater fennen, anbeten und lieben. Den Willen bes Baters ausführen und die Menschen selig zu machen, war Dein Geschäft auf Erden. Aus Gehorsam gegen ben Bater und aus Liebe zu uns, erniedrigtest Du Dich, wurdest Mensch und ftarbft, um und die Gludfeligteit zu erkaufen. Göttlicher Lehrer, heiland und Seligmacher, lag Deine Lehren und Leiden für mich nicht fruchtlos sein, sondern bilde mich zu einem mahren Anbeter Gottes und zu Deinem murdi-gen Schüler, damit ich dem Ramen, den ich als Chrift führe, durch treue Befolgung Deiner Lehren und Beispiele, Ehre mache. Breite Dein Reich, bas Reich ber Wahrheit, der Tugend und Glüdseligkeit, auch über Diejenigen Bolfer aus, welche Dich noch nicht kennen, damit Die Welt Dich preise und selig werbe. Sieh gnädig berab auf alle Deine Befenner, bamit alle hier und aller Orten Dein Andenken ehren, Die Frucht Deiner Erlösung verspuren, hier weiser und tugendhafter, und jenseits des Grabes ewig glückselig werben mögen.

D daß wir toch alle Dich so lieben möchten, wie Du uns geliebt hast! D bag wir alle uns unter einander so

brüderlich behandeln und leben möchten, wie Du als Gottes Sohn unter und mit uns so brüderlich gehandelt und gelebt und sogar Dein Leben für uns hingegeben hast! Unsere Wünsche sind redlich und aufrichtig; mache Du sie mit Deiner mächtigen Gnade frästig und thätig. Amen.

# Litanei

von den heiligen Engeln.

Für den Mittwoch.

herr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.

Berr, erbarme Dich unfer.

Chrifte, höre und.

Christe, erhöre und.

Gott Bater vom himmel, erbarme Dich unfer.

Gott Cohn, Erlofer ber Welt, erbarme Dich unfer.

Gott heiliger Beift, erbarme Dich unser.

Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser.

Beiliger Michael, bitt für uns.

5. Gabriel, bitt für uns.

Haphael, bitt für uns.

S. Cherubim,

h. Seraphim,

S. Thronen,

S. Berrschaften,

B. Rrafte,

5. Gewalthaber,

S. Fürstenthümer,

H. Erzengel,

S. Engel,

Alle heiligen Chore ber Engel,

Bittet für uns.

Die ihr das Angesicht Gottes allezeit ansehet. Die ihr Gott bem Berrn immer heilig, heilig, beilig singet, Die ihr unser Berg und Gemüth erleuchtet. Die ihr unser Gebet Gott vortraget, Bittet für uns Die ihr und in allen Nöthen zu Silfe kommet, Die ihr und vor allem Uebel bewahret, Die ihr über unsere Buße euch erfreuet, Die ihr Lot von den Sündern und ihrer Strafe errettet. Die ihr Christi Geburt ber Welt verfündiget, Die ihr Christo in ber Bufte gebienet, Die ihr Lazarus in Abrahams Schoof getragen, Die ihr am Ende ber Welt die Gerechten von den Gottlosen werdet absondern, Die ihr uns vor den Thron Gottes werdet vorstellen, bittet für uns. Alle beiligen Engel, bittet für uns. Bon aller Gefahr, durch Deine heiligen Engel erlose uns, o Herr. Bon heimlichen Nachstellungen bes bofen Feindes, erlose uns, o herr. Bon aller Uneinigkeit, erlöse uns, o herr. Bon Krieg, Dest und hungerenoth, erlose uns, o Berr. Bon aller Regerei, erlose und, o Berr. Bon einem unversehenen Tode, erlose uns, o Berr. Bon der ewigen Dein, erlose uns, o Berr. Wir armen Sünder, wir bitten Dich, erhöre und, o herr. Durch Deine heiligen Engel, Daß Du unser verschonest, Daß Du uns verzeiheft, Daß Du Deine beilige Kirche regieren und erhalten wollest, Daß Du ben Papst N., Deinen Statthalter auf Erden, und alle fatholischen Staaten beschirmen

wollest,

Daß Du allen christgläubigen Königen, Fürsten und herren, Friede und Einigkeit verleihen wollest, wir bitten Dich, erhöre uns, o herr.

Daß Du die Früchte des Erdreichs geben und erhalten

wollest, wir bitten Dich, erhöre uns, o Berr.

Daß Du allen im wahren Glauben Berstorbenen die ewige Ruhe verleihen wollest, wir bitten Dich, erhöreuns, o herr.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Gün-

den der Welt, verschone unser, o Herr.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Gun-

ben ber Welt, erhore une, o Berr.

D Du kamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sunben der Welt, erbarme Dich unser, o herr.

Chrifte, höre und. Chrifte, erhöre und.

Herr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unfer. Berr, erbarme Dich unfer.

Bater unser 2c.

V. Lobet ben herrn, alle Geine Engel.

R. Lobet Ihn, alle Seine Kräfte.

V. Gott hat Seinen Engeln von dir befohlen.

R. Auf daß sie dich bewahren auf allen beinen Wegen.

V. Berr, erhore mein Gebet.

R. Und lag mein Geschrei zu Dir kommen.

### Gebet.

D Gott, Der Du mit wunderbarlicher Ordnung der Engel und Menschen Dienste austheilest: verleihe uns gnästiglich, daß von denjenigen, welche Dir stets im Himmel angenehme Dienste leisten, auf Erden unser Leben beschützet und beschirmet werde, durch unsern Jesum Christum, Deinen Sohn, welcher mit Dir lebet und regieret in Einigsteit des heiligen Geistes, wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# Litanei

ju bem allerheiligsten Sakramente bes Altars.

# Für ben Donnerstag.

Berr, erbarme Dich unfer. Christe, erbarme Dich unser. Berr, erbarme Dich unser. Christe, höre und. Chrifte, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel. Gott Sohn, Erlöser der Welt, Gott heiliger Geist, Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Du Brod der Engel, Du lebendiges Brod, Welches Du vom himmel gefommen bist, Du Brod, Welches alle Süßigkeit in Sich begreift, Du Brod, Welches Du für das Leben der Welt gegeben bift. Du verborgener Gott und Beiland.

Du Krone ber Auserwählten,

Du Frucht bes Baumes bes Lebens,

Du Brunnen der Gnaden.

Du immerwährendes Opfer.

Du unbeflectes Lamm. Du Speise ber Engel,

Du Schatz ber Gläubigen.

Du Freude ber gottseligen Gemüther,

Du Gebächtniß ber göttlichen Wunderwerke.

Du Verföhnung der Günder,

Du Band bes Friedens und ber Liebe,

Du Trost ber Betrübten,

Du Speise ber Hungrigen,

Du Beil der Kranken,

Erlöse une, o Herr

Du Wegzehrung der Sterbenden im herrn, erbarme Dich unser.

Du Pfand der zufünftigen Herrlichkeit, erbarme Dich unfer.

Sei uns gnädig, verschone uns, o herr.

Sei uns gnädig, erhöre uns, o herr.

Vom unwürdigen Genusse Deines heiligsten Fleisches und Blutes, erlöse uns, o herr.

Von der Begierlichkeit des Fleisches, Von der Begierlichkeit der Augen, Von der Hoffarth des Lebens,

Von aller Gelegenheit zu fündigen,

Durch Dein Verlangen, mit welchem Du Dich nach ber Einsetzung Dieses Sakramentes gesehnet hast,

Durch die tiefe Demuth, mit welcher Du Deinen Jungern die Füße gewaschen hast,

Durch die inbrunftige Liebe, mit welcher Du dieses allerheiligste Sakrament eingesetzt hast,

Durch Dein heiliges Fleisch und Blut, Welches Du in diesem allerheiligsten Sakramente hinterlassen hast.

Wir armen Günder, wir bitten Dich, erhöre uns.

Daß Du in uns den Glauben, die Ehrfurcht und Andacht gegen das allerheiligste Sakrament mehren und erhal en wollest,

Daß Du uns von dem Tode der Sünden zu dem

ewigen Leben auferweden wollest,

Daß Du uns in Deiner Gnade bestätigen und erhalten wollest,

Daß Du und in aller Nachstellung des bösen Feindes beschüten wollest.

Daß Du unser Gemüth mit der Gnade Deiner Heimsuchung erleuchten und regieren wollest,

Daß wir und allezeit in Dir erfreuen mogen,

Daß Du das Feuer Deiner Liebe in uns entzünden wollest,

Daß Du mit dem Bande der ewigen Liebe uns vereinigen wollest,

Daß Du in der Stunde unseres Absterbens mit dieser himmlischen Wegzehrung uns stärken und versehen wollest, wir bitten Dick, erhöre uns.

Dag Du uns zum Abendmahle bes ewigen Lebens füh-

ren wollest, wir bitten Dich, erhöre uns.

Du Sohn Gottes, wir bitten Dich, erhöre uns.

Du Lamm Gottes, Welches Du hinwegnimmst bie Sünden der Welt, verschone unser, o herr!

Du Lamm Gottes, Welches Du hinwegnimmst bie

Sünden der Welt, erhore uns, o herr !

D Du Lamm Gottes, Welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser, o herr!

Christe höre uns. Christe, erhöre uns. Herr, erbarme Dich unser. Christe, erbarme Dich unser. Herr, erbarme Dich unser.

#### Gebet.

D Gott! Der Du uns unter dem wunderbaren Sakramente das Gedächtniß Deines Leidens hinterlassen hast, wir bitten Dich, verleihe uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse Deines Leibes und Blutes so zu verehren, daß wir die Frucht Deiner Erlösung kräftig in uns empfinden; Der Du mit dem Bater und dem heiligen Geiste gleicher Gott lebest und herrscheft in Ewigkeit. Amen.

# Litanei

vom Leiden und Sterben Jesu Christi.

Für den Freitag.

herr, erbarme Dich unfer. Chrifte, erbarme Dich unfer.

herr, erbarme Dich unser.

Chrifte, höre uns.

Christe, erhöre uns.

Gott Vater vom himmel, erbarme Dich unfer.

Gott Sohn, Erlöser der Welt,

Gott heiliger Geift,

Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott,

D Christe Jesu! Der Du uns Menschen bis an's Ende geliebt hast,

D Christe Jesu! Der Du zum Zeichen Deiner Liebe und zum Gedächtniß Deines bittern Leidens Dein Fleisch und Blut uns zur Speise gegeben haft,

D Christe Jesu! Der Du zu ben Füßen Deiner Junger Dich niedergeworfen und ihnen dieselben gewaschen haft,

D Christe Jesu! Der Du aus Angst und Roth im

Garten Blut geschwitzet hast,

D Christe Jesu! Der Du Trost und Stärkung vom

Engel angenommen hast,

D Christe Jesu! Der Du von dem untreuen Juda mit einem gottlosen Kuß verrathen und überantwortet worden!

D Christe Jesu! Der Du mit ungeheuren Stricken und Retten gebunden und gefänglich hingeführt worten.

D Christe Jesu! Der Du von Deinen Jüngern ver-

lassen worden,

D Christe Jesu! Der Du dem Annas und Raiphas als ein Missethäter vorgestellt worden,

D Christe Jesu! Der Du einen erschrecklichen Baden-

streich empfangen hast,

D'Christe Jesu! Der Du Dein gebenedeites Angesicht von den Juden hast lassen bespeien, bedecken und zerschlagen,

D Christe Jesu! Der Du von den falschen Zungen,

angeklagt worden,

Erbarme Dich unser.

D Christe Jesu! Der Du von Deinem lieben Junger Petrus verläugnet worden,

D Christe Jesu! Der Du gefangen und gebunden bem Richter Pilatus vorgestellt und fälschlich angeflagt worden,

D'Christe Jesu! Der Du von Herodes in einem

weißen Kleibe verspottet worden,

D Christe Jesu! Der Du bem Mörder Barrabas nachgestellt worden,

D Christe Jesu! Der Du unbarmherzig mit Geißeln

zerschlagen und zerfleischt worden,

D Christe Jesu! Der Du mit einem alten Purpurfleide angethan worden,

D Christe Jesu, Der Du mit Dornen gekrönt wor-

ben.

D Christe Jesu! Der Du mit einem Rohr verächt= lich verseben und schmerzlich zerschlagen worden,

D Christe Jesu! Der Du von den Juden mit einhelligem Geschrei zum Kreuze verlangt worden,

D Christe Jesu! Der Du von Pilato unschuldig zum Tode verdammt worden,

D Christe Jesu! Der Du wie ein Lamm zur Schlachtbant geführt worden,

D Christe Jesu! Der Du unter ber schweren Last

des Kreuzes oft fraftlos niedergefallen,

D Christe Jesu, Der Du auf dem Berge Kalvaria Deiner Rleider beraubt und gang entblößt worden,

D Christe Jesu! Der Du grausam mit groben Nägeln durch hände und Füße an das Kreuz genagelt worden.

D Christe Jesu! Der Du hangend am Kreuze von ben Juden verspottet und verflucht worden,

D Chrifte Jesu! Der Du am Kreuze den Bater für Deine Feinde gebeten haft,

D Christe Jesu! Der Du bem bußenden Schächer das Paradies versprochen hast,

D Christe Jesu! Der Du Deine liebe Mutter,

Erlöse und, o Jesu

bem Johannes und diesen Deiner Mutter anbefoblen bait.

D Christe Jesu! Der Du am Kreuze Deinen großen

Durft geklagt haft,

D Christe Jesu! Der Du mit Galle und Essig ge-

tränkt worden.

D Christe Jesu! Der Du am Rreuze vor Schmerzen gerufen : Mein Gott, Mein Gott, wie haft Du Mich verlaffen.

D Christe Jesu! Der Du burch ben Tob bes Rreu-

zes alles vollendet haft,

D Chrifte Jeju! Der Du am Rreuze Deinen Geift in die hande Deines himmlischen Baters befohlen hait.

D Christe Jesu! Der Du mit geneigtem haupte Dei-

nen Beift aufgegeben baft,

D Christe Jesu! Der Du durch Deinen Tod und Die Thure tes ewigen Lebens eröffnet haft,

Sei und gnabig, verschone und, v Jefu.

Sei uns gnabig, erhore uns, o Jefu. Von allem Uebel erlöse und, o Jesu!

Von aller Günde.

Durch die unendliche Liebe, aus welcher Du uns im beiligen Abendmable Dein beiliges Fleisch und Blut gegeben haft,

Durch Deine große Angit, welche Dir im Garten

bäufig Blutschweiß ausgetrieben bat,

Durch Dein Gefängniß und Deine Berlaffenheit,

Durch Deine graufame Beißelung,

Durch Deine schimpfliche und schmerzliche Krönung,

Durch Deine mühselige Kreugtragung,

Durch Deine graufame Rreuzigung, Durch Deine beiligen fünf Wunden,

Durch Dein häufig vergoffenes Blut,

Durch Deine vielfaltigen für und vergoffenen Bahren und betlemmten Geufger,

Durch Deinen bittern Tod,

In der Stunde unseres hinscheidens, erlose une, o Jesu. Un dem jungsten Tage des Gerichts, erlose uns, v Jesu.

Daß Du uns durch Dein bitteres Leiden und Sterben

verschonen wollest.

Daß wir in Betrachtung Deiner Qualen und Schmerzen alle Widerwärtigkeiten und Krankheiten mit Bebuld ertragen mögen,

Daß wir in Traurigkeit, Angst und Nöthen nicht ver-

zagen, noch Dich erzürnen mögen,

Daß wir alle Schande, Schmach, Verspottung, Armuth und Elend von Deiner Hand mit Dank annehmen mögen,

Daß wir falsche Anklage und ungerechtes Urtheil nach

Deinem Beispiele willig ertragen mögen,

Daß Du aus uns mahre und beständige Liebhaber Deines Kreuzes machen wollest,

Daß Du uns die Verdienste Deines bittern Leidens

zuwenden wollest,

Daß wir durch die Kraft Deines Kreuzes die Welt, das Fleisch und den Teufel überwinden mögen,

Daß wir durch Dein heiliges Blut von allen Günden gewaschen und gereiniget werden mögen,

Daß Du uns die Gnade, unser tägliches Kreuz willig auf uns zu nehmen, verleihen wollest,

Daß wir aus Liebe zu Dir der Welt absterben mögen, Daß Du uns durch Dein Leiden in allen, besonders

in unsern Todes-Nöthen ftarten wollest,

Daß Du uns durch Dein heiliges Kreuz vor ewiger Berdammniß behüten wollest,

Daß wir durch Dein heiliges Kreuz zu der ewigen Glorie gelangen mögen,

Jesu Christe, Der Du für uns geanastiget, verspottet, gegeißilt, gefront und gefreuzigt worden, wir bitten Dich, erbore uns.

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünben ber Welt, verschone unser, o Christe Jesu.

D Du Lamm Gottes 2c., erhöre uns, o Christe Jesu.

D Du Lamm Gottes 20., erbarme Dich unser, o Christe Jesu.

D Christe Jesu! Du Gefreuzigter, höre und.

D Chrifte Jesu! Du Gefreuzigter, erhöre und.

herr, erbarme Dich unser.

Chrifte, erbarme Dich unfer. Berr, erbarme Dich unfer.

Vater unser, 2c.

V. Sie haben meine Bande und Fuße durchstochen;

R. Sie haben alle meine Gebeine gegählt.

V. Wir beten Dich an, o Christe Jesu, und benedeien Dich.

R. Der Du durch Dein heiliges Kreuz die Welt er-löset hast.

#### Gebet.

Herr Jesu Christe! Der Du vom himmel aus Deines Baters Schooß zur Erde herabgestiegen bist und Dein kostbares Blut zur Vergebung unserer Sünden vergossen hast, wir bitten Dich demüthig, Du wollest uns am Tage des Gerichtes hören lassen: Rommet, ihr Gebenedeiten. Durch unsern herrn Jesum Christum, welcher mit dem Vater lebet und regieret in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

### Gebet vor einem Kruzifir, um burch das bittere Leiden ein feliges Ende zu erlangen.

Gekreuzigter Herr Jesu Christe! durch die Bitterkeit Deines Leidens, die Du meinetwegen am Stamme des heiligen Kreuzes gelitten hast, besonders da Deine gebenedeite Seele von Deinem heiligen Leibe abgeschieden ist, erbarme Dich meiner armen Seele in ihrem hinscheiden. Amen.

Vater unfer, 2c.

# Lauretanische Litanei

fammt ben bagu gehörigen Gebeten.

Für ben Samftag.

Berr, erbarme Dich unser. Chrifte, erbarme Dich unser. Berr, erbarme Dich unser. Christe, hore uns. Christe, erhöre uns. Gott Bater vom himmel, erbarme Dich unser. Gott Sohn, Erlöser ber Welt, erbarme Dich unfer. Gott heiliger Beift, erbarme Dich unfer. Beilige Dreifaltigfeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unfer. Beilige Maria, bitt für uns. Beilige Gottesgebärerin, Beilige Jungfrau aller Jungfrauen, Mutter Christi, Mutter der göttlichen Gnaden, Allerreinste Mutter, Allerkeuscheste Mutter, Du ungeschwächte Mutter. Du unbeflectte Mutter, Du liebliche Mutter. Du wunderbarliche Mutter. Du Mutter unsers Schöpfers, Du Mutter unsers Erlösers, Du allerweiseste Jungfrau, Du ehrwürdige Jungfrau, Du lobwürdige Jungfrau, Du mächtige Jungfrau, Du gütige Jungfrau, Du getreue Jungfrau, Du Spiegel ber Gerechtigkeit. Du Sit der Weisheit, Du Urfache unsers Beile. Du geiftliches Gefäß.

Du vortreffliches Gefäß ber Andacht, Du ehrwürdiges Gefäß, Du geistliche Rose, Du Thurm Davids, Du elfenbeinerner Thurm, Du goldenes haus, Du Arche des Bundes, Du Pforte des Himmels, Du Morgenstern, Du Beil der Rranken, Du Zuflucht der Sünder, Du Tröfterin ber Betrübten, Du Silfe ber Christen, Du Rönigin ber Engel, Du Königin ber Patriarchen, Du Rönigin ber Propheten, Du Rönigin ber Apostel, Du Königin der Märtyrer, Du Königin ber Beichtiger, Du Rönigin ber Jungfrauen, Du Königin aller Beiligen,

Du kamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt! verschone uns, o Herr!

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sun-

den der Welt! erhöre uns, o Herr!

D Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt! erbarme Dich unser, o herr!

Chrifte, höre und. Chrifte, erhöre und. Bater unfer. Gegruget feist Du, Maria.

Unter Deinen Schut und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöthen, sondern erlöse uns jederzeit von aller Gefährlichteit. D Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit Deinem Sohne, empfehle uns Deinem Sohne, stelle uns vor Deinem Sohne.

Priefter. Bitt für une, o heilige Gottesgebarerin,

Bolk. Daß wir theilhaftig werden der Berheißungen

Christi.

P. Wir bitten Dich, o Herr, Du wollest Deine Gnade in unsere Herzen eingießen, damit wir, die wir durch die Botschaft des Engels Christi, Deines Sohnes, Menschwerdung erkannt haben, durch Sein Leben und Kreuz zur Herrlichkeit und Glorie der Auserstehung geführet werden. Durch denselben Christum unsern Herrn. Umen.

P. Bitt für uns, o heiliger Joseph,

- B. Daß wir theilhaftig werden der Verheißungen Christi.
- P. Wir bitten Dich, o Herr, daß uns durch die Berbienste des Bräutigams Deiner heiligen Gebärerin geholfen werde, damit, was unser Vermögen nicht erhalten kann,
  uns durch Seine Fürbitte geschenkt werde. Der Du lebest
  und regierest mit Gott dem Vater in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

# Salve Regina.

Gegrüßt seist Du Königin, Mutter der Barmherzigkeit; bes Lebens Süßigkeit und unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Zu Dir schreien wir elende Kinder Eva's: zu Dir seuszen wir Trauernde und Weinende in diesem Thale der Zähren. Eja, unsere Fürsprecherin, wende Deine barmherzigen Augen zu uns, und nach diesem Elende zeige uns Jesum, die gebenedeite Frucht Deines Leibes, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.

P. Bitt für uns, o heilige Gottesgebärerin!

B. Auf daß wir theilhaftig werden der Berheißungen Christi.

Allmächtiger, ewiger Gott! Der Du den Leib und die Seele der heiligen Jungfrau und Mutter Maria zu einer würdigen Wohnung Deines Sohnes durch Mitwirkung des heiligen Geistes vorbereitet hast, gib, daß wir, die wir uns an Ihrer Gedächtniß erfreuen, durch Ihre milde Fürbitte von den bevorstehenden Uebeln und von dem ewigen Tode befreit werden. Durch denselben Jesum Christum, unsern Gerrn. Amen.

\* Hierauf wird gebetet das Gebet für das allgemeine Unliegen ber ganzen Christenheit (fiehe am Ende), fünf Vater unser, fünf Ave Maria und der Glaube, für die allgemeinen Bedürfniffe.

# Litanei

zum heiligen Alphonsus Maria von Liquori,

Bifchof von St. Agatha ber Gothen, Stifter ber Berfammlung des allerheiligsten Erlösers.

Berr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.

Berr, erbarme Dich unser.

Christe, bore und.

Chrifte, erhöre uns.

Gott Bater vom himmel, erbarme Dich unser.

Gott Sohn, Erlöser ber Welt, erbarme Dich unser.

Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser.

Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser.

Beilige Maria, unbeflecte Jungfrau, bitt für uns.

Heiliger Alphonsus, der du von deiner frühesten Jugend an ein Beispiel ber gartesten Frommigkeit gewesen bist,

Heiliger Alphonsus, bis zum Tode von der Todsunde bewahrt.

Beiliger Alphonsus, Berachter ber Reichthümer und Eitelfeiten ber Welt,

Heiliger Alphonsus, der du stets dem Willen Gottes folatest.

Heiliger Alphonsus, reich an Schähen driftlicher Urmuth.

Beiliger Alphonsus, Beispiel der Geduld im Leiden,

Bitt für uns

Bitt für uns.

Heiliger Alphonsus, Beispiel ber Ergebenheit in ben' Widerwärtigkeiten,

Heiliger Alphonsus, der du nach dem Heile der Seelen gedürstet haft,

Beiliger Alphonsus, Befämpfer ber Irrlehren,

Beiliger Alphonsus, Bertheidiger des katholischen Glaubens.

Heiliger Alphonsus, stets beschäftigt, ben Armen bas

Evangelium zu verfündigen,

Beiliger Alphonsus, gärtlicher Tröster ber Betrübten,

Beiliger Alphonsus, ber du so erfahren warft in ber

Runft, die Gunder zu befehren,

Heiliger Alphonsus, weiser Führer auf dem Wege der Bollkommenheit.

Heiliger Alphonsus, der du Allen Alles geworden bist, damit Alle selig würden,

Beiliger Alphonsus, neue Zierde der Religion,

Beiliger Alphonsus, eifriger Bertheidiger der driftliden Bucht,

Beiliger Ulphonsus, gehorsamer Eiferer für ben beiligen Stubl.

gen Stuhl,

Heiliger Alphonsus, wachsamer Hirt der dir anvertrauten Beerde,

Heiliger Alphonsus, der du unausgesetzt besorgt warst

für das Gemeinwohl der Kirche,

Heiliger Alphonsus, Ehre der Priester und Bischöfe, Beiliger Alphonsus, lebendiges Beispiel aller Tusaenden,

Beiliger Alphonsus, andächtiger Berehrer des Kind-

leins Jesu,

Heiliger Alphonsus, der du beim heiligen Meßopfer von Liebe entbranntest,

Beiliger Alphonsus, eifriger Anbeter Jesu Christi im allerheiligsten Saframent,

Beiliger Alphonsus, schmerzhafter Betrachter des Lei-/
bens Jesu,

Heiliger Alphonsus, eifriger Verehrer der allerheiligsten Jungfrau Maria,

Beiliger Alphonsus, ber bu, mabrend bu prediatest. mit Erscheinungen der allerseligsten Jungfrau Maria beglückt murdeft,

Beiliger Alphonsus, im Leben und in ben Sitten ein

Engel,

Heiliger Alphonsus, ein Patriarch durch deine oberhirtliche Sorgfalt für bas Bolt Gottes.

Heiliger Alphonfus, berühmt durch die Gabe ber Wunder und der Prophezeihung,

Heiliger Alphonsus, ein Apostel durch deine Arbeiten und ihren Erfolg,

Heiliger Alphonsus, ein Märthrer durch bein strenges

Leben.

Beiliger Alphonsus, ein Bekenner durch deine heiligen Werfe,

Beiliger Alphonsus, an Leib und Geist eine Jungfrau.

Beiliger Alphonsus, Stifter ber Bersammlung bes allerheiliasten Erlösers,

Beiliger Alphonsus, ein Beispiel ber Missionäre,

Beiliger Alphonsus, unser liebevoller Bater und Beschützer,

Heiliger Alphonsus Maria,

Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone unser, o herr.

Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erhöre uns, o Berr.

Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser, o herr.

Christe, hore uns.

Christe, erhöre und.

V. Bitt für une, beiliger Alphonsus!

R. Auf daß wir theilhaftig werden ber Berheißungen Christi.

#### Gebet.

D Gott! Der Du durch den heiligen Alphonsus Maria, Deinen von Seeleneiser entzündeten Bekenner und Bischof, Deine Kirche mit einer neuen Nachkommenschaft besruchtet hast, wir bitten Dich, daß wir, durch seine heilsamen Ermahnungen belehrt und durch seine Beispiele gestärkt, glücklich zu Dir kommen mögen, durch unsern Jerum Christum, Der mit Dir lebet und regieret in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

#### Litanei

von allen Heiligen, und die dazu gehörigen Gebete.

herr, erbarme Dich unser. Christe, erbarme Dich unser. Berr, erbarme Dich unser. Christe höre uns. Christe, erhöre und. Gott Bater vom himmel, erbarme Dich unser. Gott Sohn, Erlöfer ber Welt, erbarme Dich unfer. Gott heiliger Beift, erbarme Dich unfer. Beilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser. Beilige Maria, Beilige Gottesgebärerin, Beilige Jungfrau aller Jungfrauen, Beiliger Michael, Beiliger Gabriel, Beiliger Raphael

Beiliger Joseph, bitt für uns. Alle heiligen Patriarchen und Propheten, bittet für uns.

Alle heiligen Engel und Erzengel, bittet für und. Alle heiligen Chore ber seligen Geister, bittet für und.

Beiliger Johannes ber Täufer, bitt für uns.

- H. Petrus,
- H. Paulus,
- 5. Untreas,
- S. Jacobus,
- S. Johannes,
- H. Thomas,
- H. Jacobus,
- H. Philippus,
- H. Bartholomäus,
- H. Matthäus,
- H. Simon,
- S. Thaddaus,
- H. Matthias,
- S. Barnabas,
- H. Lucas,
- S. Marcus,

Alle beiligen Apostel und Evangelisten, bittet für und.

Alle beiligen Junger bes herrn, bittet für uns.

Alle beiligen unschuldigen Rinder, bittet für uns.

Beiliger Stephanus, bitt für uns.

- 5. Lourentius, bitt für uns.
- 5. Vincentius, bitt für uns.
- S. Fabianus und Sebastianus, bittet für uns.
- S. Jobannes und Paulus, bittet für uns.
- 5. Cosmas und Damianus, bittet für uns.
- 5. Gervasius und Protasius, bittet für uns.

Alle heiligen Märtyrer, bittet für uns.

Heiliger Sylvester, bitt für uns.

- S. Gregorius, bitt für uns.
- S. Ambrofius, bitt für uns.
- 5. hieronymus, bitt für uns.
- 5. Martinus, bitt für uns.
- H. Nicolaus, bitt für uns.

Alle heiligen Bischöfe und Beichtiger, bittet für uns.

Alle beiligen Lehrer, bittet für uns.

Beiliger Antonius, bitt für uus.

5. Benedictus, bitt für uns.

Bitt für uns.

S. Bernhardus, bitt für uns.

H. Dominicus, bitt für uns.

5. Franciscus, bitt für uns.

Alle heiligen Priester und Leviten, bittet für uns. Alle heiligen Mönche und Einsiedler, bittet für uns.

Heilige Maria Magdalena, bitt für uns.

H. Agatha, bitt für uns.

H. Lucia, bitt für uns.

S. Agnes, bitt für uns.

H. Cacilia, bitt für uns.

H. Catharina, bitt für uns. H. Anastasia, bitt für uns.

Alle heiligen Jungfrauen und Wittwen, bittet für uns.

Alle Beiligen Gottes, bittet für uns.

Sei uns gnädig, verschone uns, o herr.

Sei uns gnädig, erhöre uns, o herr.

Bon allem Uebel, erlose uns, o herr.

Von aller Sünde,

Vom jähen und unversehenen Tode,

Von den Nachstellungen des Teufels,

Vom Born, haß und allem bofen Willen,

Von dem Geiste der Unlauterfeit,

Vom Blit und Ungewitter,

Bon Pest, Hunger und Krieg,

Von dem ewigen Tode,

Durch das Geheimniß Deiner heiligen Menschwerdung,

Durch Deine Ankunft,

Durch Deine Geburt,

Durch Deine Taufe und heilige Fasten,

Durch Dein Kreuz und Leiden,

Durch Deinen Tod und Dein Begräbniß,

Durch Deine heilige Auferstehung,

Durch Deine wunderbarliche Auffahrt,

Durch die Ankunft des heiligen Geistes, des Trösters,

Um Tage des Gerichtes,

Wir armen Sünder, wir bitten Dich, erhöre uns.

Daß Du unser verschonest, wir bitten Dich, erhöre uns.

Eriole uns, o Herr

Daß Du uns verzeihest, wir bitten Dich, erhöre uns

Daß Du uns zur wahren Buße bringen wollest, wir bitten Dich, erhöre uns.

Daß Du Deine heilige Kirche regieren und erhalten,

wollest,

Daß Du den apostolischen obersten Hirten und alle Stände der Kirche in Deiner heiligen Religion erhalten wollest,

Daß Du die Feinde der heiligen Kirche demüthigen wollest, Daß Du den christlichen Königen und Fürsten Frieden und mahre Einigkeit geben wollest,

Daß Du dem driftlichen Bolfe Frieden und Einigkeit

verleihen wollest,

Daß Du uns selbst in Deinem heiligen Dienste erhalten wollest,

Daß Du unsere Gemüther zu himmlischen Begierben

erhebest,

Daß Du alle unsere Gutthäter mit den ewigen Gü-

tern belohnest,

Daß Du unsere und unserer Brüder, Freunde und Gutthäter Seelen von der ewigen Verdammniß erledigest,

Daß Du die Früchte der Erde geben und erhalten wollest, Daß Du allen abgestorbenen Christgläubigen die ewige

Ruhe geben wollest,

Du Lamm Gottes, Welches Du hinwegnimmst bie Sünden der Welt, verschone unser, o herr!

Du Lamm Gottes, Welches Du hinwegnimmst die

Sünden der Welt, erhöre uns, o herr !

Du Lamm Gottes, Welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme Dich unser, o herr!

Christe, höre uns.

Chrifte, erhöre uns.

herr, erbarme Dich unser.

Chrifte, erbarme Dich unfer.

Herr, erbarme Dich unser.

Vater unser, 2c.

#### Psalm 69.

D Gott! mert' auf meine Hilfe: Herr, eile mir zu helfen! Schamroth und zu Schanden sollen werden, die meiner Seele nachstellen.

Sie follen zurudweichen und in Schanden ftehen, die mir

Uebels wollen.

Sie sollen bald schamroth abtreten, die mir sagen: So

recht, so recht!

Aber Alle, die Dich suchen, sollen frohloden und sich in Dir erfreuen; und die Dein heil lieben, sollen immerdar sagen: Hochgelobt sei der herr!

Ich aber bin bedürftig und arm, v Gott, stehe mir bet. Denn Du bist mein Helfer und Erlöser, v Herr, verweile

nicht zu lange.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geiste.

Als er war im Anfang, jest und zu ewigen Zeiten.

Priester. Mache selig Deine Kinder. Volt. Die auf Dich hoffen, mein Gott!

P. Gei uns, Berr, ein ftarter Thurm,

B. Wiber unsere Feinde.

P. Lasse den Feind nichts vermögen wider uns. B. Und das Kind der Bosheit schade uns nicht.

P. herr, handle nicht mit uns nach unsern Gunden.

B. Und vergilt uns nicht nach unsern Bosheiten.

P. Laffet uns beten für unsern obersten Hirten N.

B. Der herr erhalte ihn, mache ihn lebendig und felig auf Erden, und übergebe ihn nicht in die hände seiner Feinde.

P. Laffet und beten für unsere Wohlthater.

B. D herr, Du wollest allen unsern Wohlthatern, um Deines Namens willen, bas ewige Leben geben.

P. Laffet und beten für alle abgestorbenen Christgläu-

bigen.

D. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen!

P. Laffe fie ruhen im Frieden.

V. Amen.

P. Laffet und auch beten für unsere abwesenden Bruder.

V. O mein Gott, mache Deine Diener selig, die auf Dich hoffen.

D. D herr, sende ihnen hilfe von den heiligen.

B. Und von Sion beschütze sie. P. Herr, erhöre mein Gebet.

B. Und lag mein Geschrei zu Dir kommen.

#### Gebet.

D Gott! Dessen Eigenschaft ist, Sich allezeit zu erbarmen und zu verschonen, nimm an unser slehentliches Gebet, auf daß uns und alle Deine Diener, die wir mit Ketten der Sünden stark gebunden sind, die Erbarmung Deiner Gütigkeit gnädig erlöse.

Wir bitten Dich, v Herr! nimm an unser demuthiges Gebet, und verschone derer, die ihre Sünden bekennen, auf daß wir zugleich Verzeihung und den Frieden nach Deiner

Güte erlangen.

D herr! erzeige und gnädiglich Deine unaussprechliche Barmherzigkeit, auf daß Du und zugleich von allen Sünben erlösest, und von der Strafe, die wir für solche verdienen, errettest.

D Gott, Der Du durch die Sünde beleidiget und durch die Buße versöhnt wirst, sieh gnädiglich an das Gebet Deines demüthigen Bolkes, und wende ab die Geißel Deines

Grimmes, welche wir für unsere Sunde verdienen.

Allmächtiger, ewiger Gott! erbarme Dich Deines Dieners N., unsers obersten Hirten, Deines Statthalters auf Erden, und leite ihn nach Deiner Milde auf dem Wege des ewigen Heils, damit er durch Deine Hilse das, was Dir gefällig, begehre und fräftig vollbringe.

D Gott, von Welchem die heiligen Begierden, guten Unschläge und gerechten Werke entspringen, gib Deinen Dienern einen solchen Frieden, welchen die Welt nicht geben kann, auf daß unsere herzen Deinen Geboten ergeben und

gegenwärtige Zeiten burch Deinen Schut vor bes Feindes Furcht gefichert und friedfam feien.

D herr, entzünde unfere Nieren und herzen mit bem

Feuer Deines Geistes, auf daß wir mit keuschem Leibe Dir dienen und mit reinem Herzen Dir gefallen mögen. D Gott, Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, verleihe den Seelen Deiner Diener und Dienerinnen Berzeihung aller Sünden, auf daß sie die gnädige Nachlassung, welche sie allezeit gewünscht, durch die gottselige Fürbitte Deiner Beiligen erlangen.

D herr, wir bitten, Du wollest unserm Thun und Lafsen mit Deiner Gnade zuvorkommen, und solches durch Deine Hilse fortsetzen, damit alle unsere Gebete und Werke von Dir jederzeit anfangen und, durch Dich angefangen,

geendigt werden.

Allmächtiger, ewiger Gott, Der Du herrschest über die Lebendigen und die Todten, und Dich Aller erbarmest, welche Du aus dem Glauben und ihren Werken für die Deinen erkennest; wir bitten Dich demüthiglich, daß die, sür welche wir uns vorgenommen, unser Gebet darzubringen, die entweder noch in dieser Welt im Leben, oder davon abgeschieden sind, durch die Fürbitte aller Deiner Heiligen nach Deiner Gütigkeit Verzeihung aller ihrer Sünden erlangen mögen. Durch unsern Jesum Christum, Deinen Sohn, der mit Dir lebet und regieret in Einigkeit bes heiligen Geiftes Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Gebet für das allgemeine Unliegen ber gangen Christenheit.

Allmächtiger, ewiger Gott! Herr, himmlischer Bater! siehe an mit den Augen Deiner grundlosen Barmherzigkeit unsern Jammer, Elend und Noth. Erbarme Dich über alle Christgläubigen, für welche Dein eingeborner Sohn, unser Herr und Heiland Jesus Christus, Sich in die Hände

der Sünder willig übergeben, und auch Sein kostbares Blut am Stamme des heiligen Kreuzes vergossen hat. Durch diesen Herrn Jesum wende ab, gnädigster Bater, die wohlverdiente Strafe, gegenwärtige und zukunftige Drangsale, schädliche Empörung, Kriegerüstung, Theurung, Krankheiten und betrübte armselige Zeiten. Erleuchte auch und stärke in allem Guten geistliche und weltliche Obern und Regenten, damit sie alles befördern, was zu Deiner göttlichen Ehre, zu unserm Heile und zum allgemeinen Frieden und zur Wohlsahrt der Christenheit gedeihen mag. Ver-leihe und, o Gott des Friedens, rechte Vereinigung im Glauben ohne alle Spaltung und Zertrennung. Bekehre unsere Herzen zur wahren Buße und Besserung unseres Lebens. Zünde in uns an das Feuer Deiner Liebe. Gib uns einen hunger und Eifer zu aller Gerechtigkeit, damit wir als gehorsame Kinder im Leben und Sterben Dir angenehm und wohlgefällig seien. Wir bitten auch, wie Du willft, o Gott! daß wir bitten follen, fur unfere Freunde und Feinde, für Gefunde und Rranke, für alle betrübte und elende Chriften, für Lebende und Abgeftorbene. Dir sei mit Einem Wort empfohlen, o Herr! all' unser Thun und Lassen, unser Handel und Wandel, unser Leben und Sterben. Laß uns nur Deine Gnade hier genießen und bort mit allen Auserwählten erlangen, daß wir in ewiger Freude und Seligkeit Dich loben und ehren mögen. Das verleihe uns, v Berr, himmlischer Bater, burch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, unsern Herrn und Heiland, Welcher mit Dir und dem heiligen Geiste gleicher Gott lebet und regieret in Ewigkeit. Amen.
\* Für die allgemeinen Bedürfnisse fünf Bater unser,

fünf Ave Maria und den Glauben.

## Litanci

vom heiligen Joseph.

Herr, erbarme Dich unser. Christe, erbarme Dich unser. Herr, erbarme Dich unser.

Christe, höre uns.

Chrifte, erhöre uns.

Gott Vater vom Himmel, erbarme Dich unser.

Gott Sohn, Erlöser ber Welt, erbarme Dich unser.

Gott heiliger Geift, erbarme Dich unser.

Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser.

Beilige Maria, du Braut des heiligen Joseph, bitt für uns.

Beiliger Joseph, Bräutigam ber Jungfrau,

Du Pflegvater und Ernährer Jesu,

Du nach dem Zeugnisse des heiligen Geistes gerechter Mann,

Du Mann nach dem Herzen Gottes,

Du getreuer und vorsichtiger Hausvater,

Du Beschützer der Jungfrauschaft Maria,

Du getreuer Geleitsmann Maria,

Du Vortrefflichster in der jungfräulichen Reuschheit,

Du Tiefster in der christlichen Demuth,

Du Cifrigster in der göttlichen und menschlichen Liebe,

Der Du in göttlichen Geheimnissen vom heiligen Geiste vor allen Menschen erleuchtet worden,

Der du die Menschwerdung des ewigen Wortes durch

Gottes Offenbarung verstanden hast, Der du mit Maria der Jungfrau nach Bethlehem aus Gehorsam gereist bist,

Der du Christi Geburt im Stalle beizuwohnen gewürdigt worden,

Der du mit Maria das Kind im Tempel Gott dargestellt und aufgeopfert hast,

Der du auf das Geheiß des Engels das Kind und

Bitt für uns

28

Bitt für uns.

seine Mutter genommen und nach Egypten gefloben bist,

Der du dasselbe mit seiner lieben Mutter nach Herodes Tod wieder in das Land Israel geführt haft.

Der du mit Maria das zu Jerusalem verlorne Sohnlein drei Tage mit Schmerzen gesucht hast,

Der du dasselbe unter den Schriftgelehrten mit Freuden wiedergefunden hast,

Der du den herrn aller herren dir unterthänig gehabt hast,

Der du mit Ruhm im Evangelium genannt wirst der Mann Mariä, von welcher geboren ist Jesus, bitt für uns.

O du unser Fürsprecher, hilf uns, o heiliger Joseph.

In allen unsern Anliegen, In allen unsern Nöthen, In der Stunde unsers Todes,

In der Stunde unjers Lodes, Durch deine treue Fürbitte,

Durch deine Erwählung zum väterlichen Umte über Jesum,

Durch deine allerreinste Vermählung,

Durch beine väterliche Treue und Sorge,

Durch beine ausgestandene Mühe und Arbeit,

Durch alle deine Tugenden,

Durch alle beine große Ehre und ewige Glückseligkeit, Daß du uns von Jesu Verzeihung unserer Sünden

erbitten wollest,

Daß du und Jesu und Maria anbesehlen wollest,

Daß du allen Jungfrauen und Cheleuten ihrem Stande gemäße Reuschheit erhalten wollest,

Daß du allen geistlichen und weltlichen Versammlungen vollkommene Liebe und Einigkeit verleihen wollest,

Daß du allen Vorstehern in Regierung ihrer Unterthanen beistehen wollest,

Daß du allen Aeltern und Haushaltern, um ihre Kinber und Hausgenossen in ber Zucht und Gottes-

Hilf uns, o heiliger Josep

furcht wohl zu erziehen, die nöthige Gnade erwer-

Daß du mit Jesu und Maria in unsern Todesnöthen

und besuchen und beistehen wollest,

Daß du allen unter deinem Namen und Schut angestellten Versammlungen mit väterlicher Hilfe beistehen wollest,

Daß du den abgestorbenen driftgläubigen Seelen mit

deiner Fürbitte zu Hilfe kommen wollest,

D feuscher Bräutigam Mariä,

D treuer Ernährer Jesu,

D heiliger Joseph,

Du Lamm Gottes, welches Du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone unser, o Herr.

Du Lamm Gottes, 2c., erhöre uns, o Herr.

Du Lamm Gottes, 2c., erbarme Dich unser, o Herr.

Christe, höre uns.

Christe, erhöre uns.

Herr, erbarme Dich unser.

Christe, erbarme Dich unser.

Herr, erbarme Dich unser.

Vater unser, 2c. Gegrüßet seift 2c.

V. Bitt für uns, o bu allerseligster Joseph!

R. Auf daß wir würdig werden der Berheißungen Christi.

#### Bebet.

D Gott! Der Du den allerseligsten Joseph zum Dienste Deines eingebornen Sohnes und Seiner würdigsten Mutter von Ewigkeit auserwählt, und ihn gewürdiget haft, derselben Jungfrau Gemahl und Deines lieben Sohnes Vater genannt zu werden, wir bitten Dich durch alle treuen Dienste, die er Jesu und Maria auf Erden geleistet hat, Du wollest und seiner Fürbitte würdig machen und und kiner seligen Gesellschaft im himmel ewig genießen lassen. Durch Jesum Christum unsern Herrn. Umen.

28\*

# Gebet zum heiligen Joseph, um ein feliges Ende.

D heiliger Joseph! der du hier auf Erden von deinem liebsten Pslegkinde Jesu und Seiner Mutter Maria durch dein seliges Hinscheiden aus dieser Welt geschieden bist, mein Herz ist immer erfüllt mit Freude und Andacht gegen die süße Zusammenfügung: Jesu, Maria, Ioseph. Ich bitte, v heiliger Vater! daß, gleichwie Jesus und Maria dir jederzeit, vornehmlich aber in deinen Todesnöthen, tröstlich beigestanden haben, du mir auch mit Jesu und Maria in meinem letzten Todeskampse beistehen und bei Gott ershalten wollest, daß meine letzten Worte seien: Jesus, Maria, Joseph!

#### Gebet.

worin man den heiligen Joseph zum Patron erwählet.

D du glorwürdigster Bater, heiliger Joseph, du getreuer Haushalter und Ernährer meines Erlösers Jesu Christi, du allerkeuschester Bräutigam der gebenedeiten Jungfrau und Mutter Maria; ich, N., erwähle dich heute zu meinem besondern Schutpatron und Fürsprecher bei Gott und nehme mir sest vor, daß ich niemals von dir abweichen oder zulassen wolle, daß von meinen Untergebenen etwas wider deine Ehre geschehe. Deßhalb begehre ich demüthig von dir, du wollest mich zu einem ewigen Pslegekinde annehmen, in all meinem Thun und Lassen mein Lehrer und Regierer, in Widerwärtigkeiten mein Trost und Helser, endlich in meinen letzten Todesnöthen mein besonderer Beschützer und Schirmer sein. Umen.

## Andachtsübung

bes

## Arenzweges.

\* Die Andachtsübung des Kreuzweges ist an die Stelle der Wallfahrten getreten, welche die Gläubigen vormals nach Jerusalem zu machen pflegten, um daselbst die, durch Die Erfüllung der Geheimnisse unserer Erlösung geheiligten Stätten zu besuchen. Mit Dieser Wallfahrt waren haufige Abläffe verbunden, die späterhin von den Papsten auch denjenigen verliehen wurden, welche zu Rom oder anderswo Die dazu bestimmten Kirchen besuchen und die Stationen halten wurden, welche man zu Jerusalem zu halten verbunden war. Endlich ist sogar gnädigst bewilligt worden, daß jene Personen, welche - wenn sie in jene bestimmten Rirchen zu kommen verhindert sind — für sich allein in ihrer Wohnung diese Andachtsübung verrichten, dieselben Ablässe gewinnen wie diejenigen, welche die in gewissen Rirden vorgestellten Stationen öffentlich besuchen, im Falle sie ein eigens hiezu benedicirtes Crucifix vor sich haben. Nur foll man in diesem Falle am Ende der Andachtsübung fünf Bater unser, fünf Gegrußet seist du Maria, und ein: Die Ehre sei dem Bater 2c., binguseten. Diese Ablässe können bittweise auch den Seelen im Fegfeuer zugewendet werden. - Man fängt diese Andachteubung mit ber Erwedung ber Reue an, welche auf die folgende oder auf eine ähnliche Urt geschehen fann:

Reue: Mein Gott! mein Erlöser! Du siehst mich hier vor Deinen Füßen. Ich bereue von ganzem Herzen alle meine begangenen Sünden, weil ich dadurch Dich, das höchste und unendlich liebenswürdigste Gut beleidigt habe.

Ich will lieber sterben, als Dich je wieder beleidigen.

\* Dann wird die Andachtsübung auf folgende Weise fortgesett:

#### 1. Station.

Jesus wird zum Tode verurtheilt.

Wir beten Dich an, o Jesu! und preisen Dich, denn

durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöset.

Betrachte, wie Pilatus den unschuldigen Jesus zum Tode verurtheilt, und wie dein Heiland dieses Todesurtheil ansgenommen hat, damit du von dem Urtheil des ewigen Todes befreiet würdest.

D Jesu! ich danke Dir für diese große Liebe und bitte Dich, nimm das Urtheil des ewigen Todes, welches ich durch meine Sünden verdient habe, zurück, damit ich würdig werde,

das ewige Leben zu besitzen.

Bater unser. Gegrüßet seist du, Maria! Die Ehre sei bem Bater, 2c.

#### 2. Station.

Jesus wird mit bem Areuze belaben.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c. wie oben.

Betrachte, wie Jesus das Kreuz, das deine vielen Sünben so schwergemachthaben, auf Seine Schultern geladen hat.

D Jesu! gib mir die Gnade, daß ich Dein Kreuz durch neue Sünden nicht noch schwerer mache, und daß ich das meinige mit einem aufrichtigen Bußgeist herzhaft trage.

Bater unfer. Gegrüßet seist bu, Maria! Die Ehre sei

dem Bater, 2c.

#### 3. Station.

Jesus fällt bas erste Mal.

Wir beten Dich an, o Jefu! 2c.

Betrachte, wie Jesus, da Er die Last, womit Er beladen war, nicht mehr tragen konnte, von Ermüdung und Schmerz niedergedrückt, unter dem Kreuze siel.

D Jesu! meine Fehltritte sind die Ursache Deines Falles. Verleihe mir die Gnade, daß ich Deinen Schmerz durch den Rückfall in die Sünde nie erneuere. Bater unser. Gegrüßet seiest du, Maria! Die Ehre sei bem Bater, 2c.

#### 4. Station.

Jesus begegnet seiner heiligsten Mutter.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c.

Betrachte, welcher Schmerz das Herz Jesu zerriß, als Er Maria gewahr wurde; und das Herz Maria, als Jesus ihr begegnete. Deine Sünden sind an der gegenseitigen Betrübniß des Sohnes und der Mutter Schuld.

D Jesu! erwecke in mir durch die Fürbitte Maria einen lebhaften Schmerz über meine Sünden, damit ich sie mein ganzes Leben hindurch beweine und in der Stunde meines

Todes vor Dir Gnade finde.

Bater unser. Gegrüßet seiest du, Maria! Die Ehre sei dem Bater, 2c.

#### 5. Station.

Simon von Cyrene wird genöthiget, das Rreuz Christi zu tragen.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c.

Betrachte, wie die Juden, als sie bemerkten, daß Jesus nicht mehr die Kraft habe, das Kreuz zu schleppen, Ihm mit

verstelltem Mitleid das Kreuz abnahmen.

D Jesu, mir steht es zu, das Kreuz zu tragen, weil ich gesündiget habe. Mache, daß ich Dich wenigstens auf dem Kreuzwege begleite und das Kreuz der Widerwärtigkeiten aus Liebe zu Dir trage.

Vater unfer. Gegrüßet seiest bu, Maria! Die Ehre sei

bem Bater, 2c.

#### 6. Station.

Jesu Angesicht wird von der heiligen Beronica abgetrochnet.

Wir beten Dich an, v Jesu! 2c. Betrachte, wie diese heilige Frau bemüht war, Jesu Leiden zu lindern, und wie dagegen Jesus bedacht war, sie zu belohnen, indem Er Sein Angesicht in dem Schweißtuche,

bas sie in den händen hatte, eingedrückt ließ.

D Jesu! verleihe mir die Gnade, meine Seele von allen Flecken zu reinigen, drücke Dein heiliges Leiden tief in meisnen Geist und in mein Herz ein.

Bater unfer. Gegrüßet seiest du, Maria! Die Ehre sei

bem Bater, 2c.

#### 7. Station.

Jesus fällt zum zweiten Male.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c.

Betrachte die Leiden, welche Jesus bei diesem zweiten Falle empfindet. Du verursachst sie Ihm durch Deine öfstern Rückfälle in die Sünde.

Jesu! wie beschämt stehe ich vor Dir! Gib mir die Gnade, von meinen Sünden so aufzustehen, daß ich nie wiester in dieselben zurückfalle.

Vater unser. Gegrüßet seiest bu, Maria! Die Ehre sei

dem Bater, 2c.

#### 8. Station.

Jesus begegnet den Frauen von Jerusalem.

Wir beten Dich an, v Jesu! 2c.

Betrachte, wie Jesus die Frauen ermahnt, sie sollten nicht über Ihn, sondern über sich selbst weinen; um dich zu belehren, daß du mehr über deine Sünden, als über Seine Leiden weinen sollst.

D Jesu! gib mir Thränen einer wahren Reue, damit das Mitleid, welches ich über Deine Schmerzen trage, mir verdienstlich sei.

Bater unser. Gegrüßet seiest du, Maria! Die Ehre sei

dem Vater, 2c.

#### 9. Station.

Jesus fällt zum britten Male.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c.

Betrachte, wie Jesus zum dritten Male eben so schmerzlich, als die beiden ersten Male fällt. Daran ist deine Berstocktheit Schuld, welche macht, daß du stets in neue Sünden fällst.

D Jesu! ich bin nun fest entschlossen, meinen Sünden auf immer ein Ende zu machen, um Dir nicht von Neuem Leid und Schmerz zuzufügen. Stärke mich in meinem Ent-

schlusse und mache ihn durch Deine Gnade wirksam.

Bater unser. Gegrüßet seiest du, Maria! Die Chre sei dem Bater, 2c.

#### 10. Station.

Jesus wird entkleidet und mit Galle getränkt.

Wir beten Dich an, v Jesu! 2c.

Betrachte die Beschämung, die Jesus ausstand, da man Ihn durch die Entkleidung entblößte, und die Bitterkeit, die Er empfand, da man Ihm Wein, mit Myrrhen und Galle vermischt, reichte. So büßte Er deine Unverschämtheit und

deine Leckerhaftigkeit.

D Jesu! ich bereue die sündhaften Freuden, die ich mir erlaubt, und die Unmäßigkeit, der ich mich ergeben habe. Ich fasse den sesten Entschluß, mittelst Deines Beistandes Deine Beschimpfung und Qual nicht mehr zu erneuern, und mein künftiges Leben in Sittsamkeit und Mäßigkeit zuzusbringen.

Bater unser. Gegrußet seiest du, Maria! Die Ehre sei

dem Bater, 2c.

#### 11. Station.

Jesus wird an das Kreuz geheftet.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c.

Betrachte die außerordentlichen Schmerzen, welche Jesus

erlitt, als die Juden Seinen vom Blute schon ganz triefenden Leib auf dem Kreuze ausstreckten und mittelst der Durchbohrung Seiner heiligsten Hände und Füße mit Nägeln

barauf befestigten.

D Jesu! Du leibest dies alles für mich; und ich sollte Deinetwegen nichts leiden? Heste meinen widerspenstigen Willen an Dein Kreuz. Ich nehme mir ernstlich vor, Dich nicht mehr zu beleidigen und aus Liebe zu Dir Alles zu leiden.

Bater unfer. Gegrußet feieft bu, Maria! Die Ehre fei

bem Bater, ic.

#### 12. Station.

Jesus ftirbt am Rreuze.

Wir beten Dich an, v Jesu! 2c.

Betrachte, baß bein Erlöser nach einer breistundigen Tobesangst am Rreuze verschieden ift, um bein Beil zu wirken.

D Jesu! nachdem Du Dein Leben hingegeben hast für mich, ist es wohl billig, daß ich den Ueberrest des meinigen für Dich verwende. Dies ist auch mein sester Vorsat. Nur um die Gnade, denselben in's Werk zu setzen, bitte ich Dich, durch die Verdienste Deines beiligen Todes.

Bater unfer. Gegrußet seiest bu, Maria! Die Ehre fei

dem Vater, 2c.

#### 13. Station.

Der Leichnam Christi wird vom Rreuze abgenommen.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c.

Betrachte die Betrübniß der Mutter Gottes, als sie den Leichnam ihres göttlichen Sohnes, erblaßt, mit Blut überronnen und des Lebens beraubt, in ihre Urme nahm.

D heiligste Jungfrau! erbitte mir die Gnade, daß ich Jesum nicht mehr durch neue Sünden freuzige, sondern Ihn durch die llebung dristlicher Tugenden in mir stets lebend erhalte.

Bater unser. Gegrüßet seiest du, Maria! Die Ehre sei dem Bater, 2c.

#### 14. Station.

Der Leichnam Jesu wird zu Grabe getragen.

Wir beten Dich an, o Jesu! 2c.

Betrachte, wie der heiligste Leichnam Jesu mit der tiefsten Ehrsurcht in das neue Grab, welches für Ihn bereitet

worden war, gelegt wurde.

D Jesu! ich danke Dir für alles, was Du gelitten hast, um mich zu erlösen, und bitte Dich, gib, daß ich mich vorsbereite, durch das heilige Abendmahl den Leib, Den Du für mich hingegeben hast, würdig zu empfangen. Schlage Deine Wohnung für immer in meiner Seele auf!

Bater unfer. Gegrußet seiest bu, Maria! Die Ehre

sei dem Bater, ac.

#### Schluß ber Andacht.

Erbarme Dich unser, o herr! erbarme Dich unser.

Gott! Der Du die Fahne des Kreuzes durch das kostbare Blut Deines Sohnes hast heiligen wollen, wir bitten Dich, verleihe, daß wir Alle, so wie wir uns der Ehre Deines heiligen Kreuzes, ebenso auch uns Deines Schutes erfreuen: durch unsern Herrn Jesum Christum. Amen.

Die Seelen der verstorbenen Gläubigen ruhen durch die

Barmherzigkeit Gottes in Frieden. Amen.

5 Vater unser. 5 Gegrüßet seiest du, Maria! 1 Die Ehre sei dem Vater, um den Ablaß zu gewinnen 2c.

## Gebet

vor dem Bilde des Gefreuzigten. \*)



Sieh', o mein gütigster und liebreichster Jesu! vor Deinem allerheiligsten Angesichte liege ich auf den Knieen, und bitte Dich aus dem innersten Grunde meiner Seele, Du wollest mir lebendig in mein Herz einprägen die Gesinnungen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, einer wahren Reue über meine Sünden und des festen Vorsatzes, Dich nie mehr zu beleidigen; indem ich mit ungetheilter Liebe, mit innigstem Mitleide Deine

heiligen fünf Wunden betrachte und im Geiste erwäge, was der heilige Prophet David von Dir, o mein Jesu! gesproschen hat: "Sie haben Meine Hände und Meine Füße durchbohrt, sie zählten alle Meine Gebeine." (Ps. 21, 17. 18.)

<sup>\*)</sup> Jeber Christgläubige, welcher nach verrichteter Beicht und Communion, mit reumüthigem Sinne folgendes Gebet, in was immer für einer Sprache, jedoch getreu überseht, vor einem Bilde Jesu des Gefreuzigten andächtig spricht, und nehstbei für das allgemeine Anliegen der Kirche, Ausrottung der Keherei 2c. betet, kann einen vollkommenen Ablaß gewinnen. Dieser von Clemens dem Achten und Benedict dem Vierzehnten ertheilte Ablaß wurde von Pius dem Siebenten mittelst Decret Urbis et Ordis der heiligen Congregation der Ablässe vom 10. April 1821 auf ewige Zeiten bestätiget, und kann gemäß Erflärung Leo des Zwölsten mittelst Decret derselben heiligen Congregation vom 17. September 1825 auch den Seelen im Fegseuer zugewendet werden.

## Allgemeines Gebet

an den Quatember-Sonntagen und in allgemeinen Anliegen vor dem ausgesetzten hochwürdigsten Altarssacramente.

Die drei göttlichen Tugenden: Glaube, hoffnung und Liebe.

Ich glaube an Dich, wahrer breieiniger Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist! Der Du Alles erschaffen hast, Der Du Alles erschaffen hast, Der Du Alles erhältst und regierest, Der Du das Gute belohnest und das Böse bestrafest. Ich glaube, daß der Sohn Gottes Mensch geworden ist, um uns durch Seinen Tod am Kreuze zu erlösen, und daß der heilige Geist durch Seine Gnade uns heiliget. Ich glaube und besenne Alles, was Du, o Gott, geoffenbart hast, was Jesus Christus gelehrt hat, was die Apostel gepredigt haben, und was die heilige, römische katholische Kirche uns zu glauben vorstellt. Dieses Alles glaube ich, weil Du, o Gott! die ewige und unendliche Wahrheit bist, Welche weder betrügen noch betrogen werden kann. D Gott! vermehre meinen Glauben.

Ich hoffe und vertraue auf Deine unendliche Güte und Barmherzigkeit, o Gott! daß Du mir, durch die unendlischen Berdienste Deines eingebornen Sohnes Jesu Christi, in diesem Leben die Erkenntniß meiner Sünden, wahre Reue und Verzeihung ertheilen, nach dem Tode aber die ewige Seligkeit geben und verleihen wirst, Dich von Angessicht zu Angesicht zu sehen, zu lieben und ohne Ende zu genießen. Ich hoffe auch von Dir die nöthigen Mittel, alles dieses zu erlangen. Ich hoffe es von Dir, weil Du es versprochen hast, Der Du allmächtig, getreu, unendlich gütig und barmherzig bist. D Gott! stärke meine Hoff-nung.

O mein Gott! ich liebe Dich aus meinem ganzen Herzen über alles, weil Du has höchste Gut, weil Du unend-

lich vollkommen und aller Liebe würdig bist! Auch darum liebe ich Dich, weil Du gegen mich und alle Geschöpfe höchst gütig bist. Ich wünsche von ganzem Herzen, daß ich Dich eben so lieben möchte, wie Dich Deine treuesten Diener lieben und geliebt haben. Mit ihrer Liebe vereinige ich meine unvollkommene Liebe. Vermehre sie in mir, o gütigster Herr, immer mehr und mehr. Weil ich nun Dich aufrichtig und innig zu lieben wünsche und es zu thun mich ernstlich bestrebe, so ist es mir von Herzen leid, daß ich Dich, mein höchstes But, Welches ich über Alles liebe, Dich, meinen Schöpfer, Erlöser und heiligmacher, erzürnt habe. Es schmerzt mich, daß ich gefündigt, daß ich Dich, meinen allmächtigen herrn, meinen besten Bater, beleidigt habe. Ich nehme mir ernstlich vor, alle Sünden sammt allen bosen Gelegenheiten zu meiden, die begangenen Missethaten mehr und mehr zu bereuen, und niemals gegen Deinen hei-ligsten Willen zu handeln. Nimm mich wieder zu Deinem Rinde an, und gib mir bie Gnade zur Erfüllung Diefes meines Vorsates. Darum bitte ich Dich durch die unendlichen Verdienste Deines göttlichen Sohnes, unsers herrn und Erlösers Jesu Christi.

Vor dem Rosenkranze der heiligsten Dreieinigkeit.

Gott Vater im Himmel! erbarme Dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt! erbarme Dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott! erbarme Dich unser.

Allmächtiger, ewiger, unaussprechlicher Gott, Bater, Sohn und heiliger Geist, Du unzertheilte einige Dreifaltigkeit, höchster Herr des himmels und der Erde, vor dem alle Cherubim und Seraphim, ja alle Macht der Engel mit Furcht und Zittern stehen — wenn wir bedenken Deine göttliche Herrlichkeit und unsere Nichtigkeit, so erschrecken wir billig. Denn, o mein Gott! was sind wir anders, als zum Bösen geneigte Geschöpfe? Und wir sollten Dich, den König aller Könige, den ewigen Gott, das höchste Gut anreden und mit allen Engeln anbeten? Wir fallen dem-

nach nieder vor Dir, als arme Sünder vor ihrem Richter, als schuldige Unterthanen vor ihrem Fürsten, ja als Staub und Asche vor ihrem Erschaffer. Sieh' an die Herzen Deiner Diener und Dienerinnen, mit welchen sie Dich auf Erden so loben und preisen möchten, wie es alle Engel und Heilige im Himmel thun. Du aber, o seligste Jungfrau und Mutter Gottes Maria! sammt allen heiligen Gottes, helset uns unsern großen Gott und Herrn anbeten, auf daß wir auch einmal in eurer Gesellschaft Seiner Herrlichseit und Freuden in dem himmel theilhaftig werden. Amen.

## Nach dem Rosenkranze der heiligsten Dreieinigkeit.

P. Laffet uns loben den Vater und den Sohn mit dem

heiligen Geiste.

B. Lasset und Ihn loben und erhöhen zu allen Zeiten. Allmächtiger, ewiger Gott! Der Du Deinen Dienern die Gnade gegeben hast, durch das Licht des wahren Glaubens die Herrlichseit der ewigen Dreieinigkeit zu erkennen und in derselben die Einheit Deiner höchsten Natur anzubeten, gib, daß auch wir durch das seste Anhängen an diesem Glauben in allen Widerwärtigkeiten jeder Zeit gestärkt werden.

Erbarme Dich auch, allerheiligste Dreieinigkeit! ber ganzen katholischen Kirche und aller Deiner Diener und Dienerinnen. Erhöre sie in ihren Anliegen, verzeihe ihnen alle ihre Sünden, strecke Deinen göttlichen Arm aus, sie zu beschüßen und selig zu machen; durch unsern Herrn Jesum Christum, Deinen einigen Sohn, Der mit Dir lebt und regieret in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigskett zu Ewigkeit. Amen.

#### Geheimniffe des Mofenkranges.

#### Die fünf freudenreichen:

1. Den Du, o Jungfrau! empfangen haft.

2. Den Du, o Jungfrau! zu Elisabeth getragen haft.

- 3. Den Du, o Jungfrau! geboren haft.
- 4. Den Du im Tempel aufgeopfert haft.
- 5. Den Du im Tempel wiedergefunden haft.

#### Die fünf schmerzhaften:

- 1. Der für uns Blut geschwißet hat.
- 2. Der für uns gegeißelt worden ift.
- 3. Der für und mit Dornen gefrönet worden ift.
- 4. Der für uns das Rreuz getragen hat.
- 5. Der für und gefreuzigt worden ift.

#### Die fünf glorreichen:

- 1. Der von den Todten auferstanden ift.
- 2. Der in ben Himmel aufgefahren ift.
- 3. Der den heiligen Geist gesandt hat.
- 4. Der Dich in den himmel aufgenommen hat.
- 5. Der Dich im himmel gekrönet hat.

## Gebet nach bem Rofenfranze.

D Gott! Der Du unsere Zuslucht und Stärke bist, höre gnädig an das gottselige Bitten und Flehen Deiner Kirche, Du, Der Du und diese Andacht zu halten angetrieben hast, und verleihe durch Deine Barmherzigkeit, daß wir dassenige erlangen, um welches wir Dich mit einem lebendigen Glauben bitten. Durch unsern Herrn Jesum Christum Deinen Sohn, Welcher mit Dir lebet und regieret in Einigkeit des heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

## Inhalt.

|                                                                      | Sette |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Borrebe an jebe driftliche Geele, bie eines guten Willens ift        | 3     |
| Unterricht vom Gebete                                                | 6     |
|                                                                      | 7     |
| Morgenandadyt                                                        | 8     |
| Morgengebet                                                          | 11    |
| Art und Weise, ben Tag heilig zuzubringen                            | 13    |
| Tischgebet                                                           |       |
| Abendandacht                                                         | 14    |
| Abendgebet                                                           | 15    |
| Andacht bei ber heiligen Messe                                       | 19    |
| Meggebete                                                            | 22    |
| Andere Meggebete                                                     | 32    |
| Bom Unhören bes göttlichen Wortes                                    | 40    |
| Andachtsübungen zur heil. Beichte                                    | 42    |
| Rurgere Andachtsübungen vor der heil. Beichte                        | 47    |
| Von der heiligen Communion                                           | 49    |
| Unbachtsübungen zur heiligen Communion                               | 55    |
| Danksagung nach der heiligen Communion                               | 58    |
| Von der geistlichen Communion                                        | 61    |
| Besuchung des allerheiligsten Altarssakraments                       | 62    |
| Man han Mahadit sun soliaftan Cunafnan Mania                         | 64    |
| Bon ber Andacht zur feligsten Jungfrau Maria                         | 66    |
| Begrußung der heiligsten Jungfrau Maria                              |       |
| Gebet, um ben mächtigen Schut und die Fürbitte ber göttlichen Mutter |       |
| zu erhalten                                                          | 67    |
| Die Tagzeiten zu Ehren ber unbefledten Empfängniß ber allerseligsten | 20    |
| Jungfrau Maria                                                       | 68    |
| Vesperandachtsübungen                                                | 75    |
| Von tem betrachtenden Gebete                                         | 84    |
| Betrachtungen auf alle Tage ber Woche                                | 90    |
| Pflichten und Berhaltungeregeln für einige befon-                    |       |
| bere Stände                                                          | 106   |
| 1. Von der Schuldigkeit der Cheleute                                 | _     |
| 2. Bon ber Schulbigfeit ber Sausvater, ber Sausmutter und aller      |       |
| Meister und Frauen                                                   | 109   |
| 3. Bon ben Pflichten ber Rinber gegen ihre Meltern                   | 119   |
| 4. Bon ber Schuldigkeit ber Diensthoten und aller Untergebenen       |       |
| 5. Von dem Betragen der ledigen Personen beiberlei Geschlechts .     | 123   |
| Das heilige Saframent der Buffe                                      | 131   |
| 1. Von der Gewissenforschung                                         | 135   |
| 2. Wan san Wana mas sam Wantaha                                      |       |
| 2. Von ber Reue und bem Borfate                                      | 137   |
| 3. Von ber Beichte                                                   | 141   |
| 4. Bon ber Lossprechung                                              | 146   |
| 5. Von der Genugthuung ober ben Bugwerken                            | 149   |
| von ber allgemeinen oder Generalbeichte                              | 152   |
| Beichtspiegel ober Gewissenserforschung                              | 159   |
| Ratedismus                                                           | 188   |
| Beiftliche Lesung in Geschichten und Erwägungen                      | 222   |
| Bon bem alleinseligmachenden Glauben und ber alleinseligmachenben    |       |
| Rirche                                                               | 251   |
|                                                                      |       |

## Inhalt.

|                                                                    | Geite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Ratholisches Sanbbüchlein für Krante und Sterbenbe                 | 272   |
| 1. Unterricht für Kranke                                           |       |
| 2. Unterricht für Sterbenbe                                        | 275   |
| 3. Unterricht fur Jene, bie ben Rranten und Sterbenben beifteben   | 277   |
| 4. Einige Mittel wiber die verschiedenen Unfechtungen ber Ster-    |       |
| benden                                                             | 280   |
| 5. Uebung verschiebener driftlicher Tugenben, gezogen aus ber bei- | 200   |
| ligen Schrift, die sehr nühlich find für Kranke und Sterbenbe .    | 285   |
| 6. Berschiedene Krankengebete                                      | 290   |
| Litanei zum leidenden und fterbenden Seilande um eine glück-       | 290   |
| Lituitet gum teivenven und feivenven Dettunde um eine ginn-        | 297   |
| felige Sterbestunde                                                |       |
| 7. Die letten Seufzer eines Sterbenden                             | 301   |
| 8. Rirchengebete für Sterbenbe, nach bem Gebrauche ber beiligen    |       |
| fatholischen Kirche                                                | 303   |
| Gebete für die Berstorbenen                                        | 310   |
| Anbere firchliche Gebete                                           | 314   |
| Anleitung zu den driftlichen Tugenden                              | 316   |
| Gebet, um bie heiligen Tugenben ju erlangen                        |       |
| Die Liebe Gottes und die Mittel, fie zu erlangen                   | 348   |
| Sidere Merkmale, an benen man erkennen tann, ob man Gott           | 0.10  |
| wirflich liebt                                                     | 362   |
| Wie man die Nächstenliebe üben muß                                 | 368   |
| MDI: SI: MISSING MISSING                                           | 372   |
| Wie man die Geould uden muß.                                       |       |
| Wie man bie Abtödtung üben muß                                     | 377   |
| Wie man bie Demuth üben muß                                        | 381   |
| Wie man bie gute Meinung üben muß                                  | 385   |
| Bon ber Lauigkeit im Dienste Gottes                                | 387   |
|                                                                    |       |
| Anhang verschiedener Gebete und Andachtsübungen.                   |       |
|                                                                    |       |
| Die sieben Bufpsalmen                                              | 390   |
| Litanei von ber hochheiligen Dreieinigkeit                         | 400   |
| Litanei vom heiligen Geiste                                        | 402   |
| Oltanal trans attantaltican Comman Care                            | 405   |
| Ettanei vom auerhetignen Namen Jeju                                | 408   |
| ni. i w v iv m a s avv                                             | 411   |
|                                                                    |       |
| Litanei vom Leiden und Sterben Jesu Christi                        | 413   |
| Lauretanische Litanei                                              | 419   |
| Litanei zum heiligen Alphonsus Maria von Liguori                   | 422   |
| Litanei von allen Heiligen und die dazu gehörigen Gebete           | 425   |
| Litanei vom heiligen Foseph                                        | 433   |
| Gebet zum heiligen Joseph um ein feliges Enbe                      | 436   |
| Gebet, worin man ben beiligen Joseph jum Patron erwählt            | 436   |
| Anbachtsübung bes Kreuzweges                                       | 437   |
| Gebet vor dem Bilbe bes Gefreuzigten                               | 444   |
| Allgemeines Gebet                                                  | 445   |
| ************* * * * * * * * * * * * * *                            | 770   |





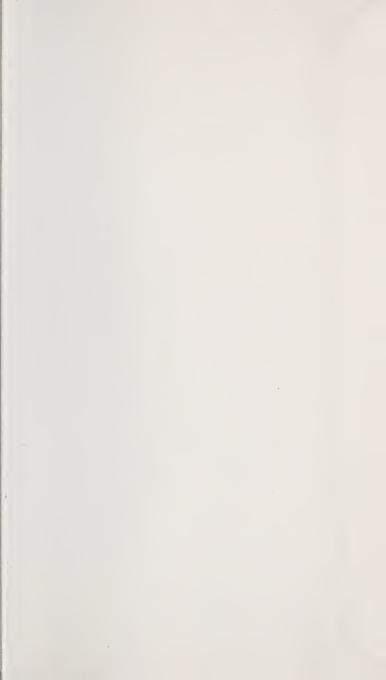



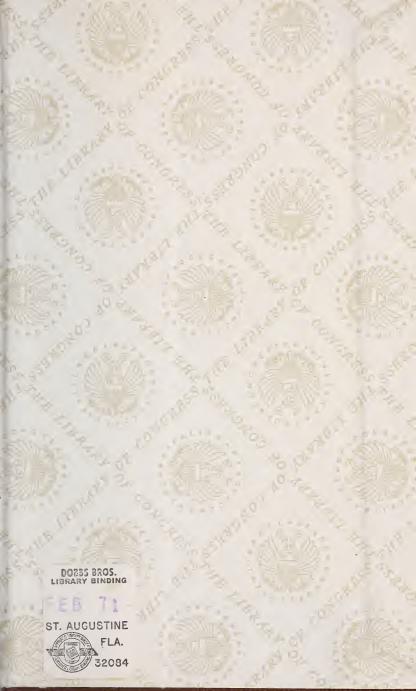

